

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

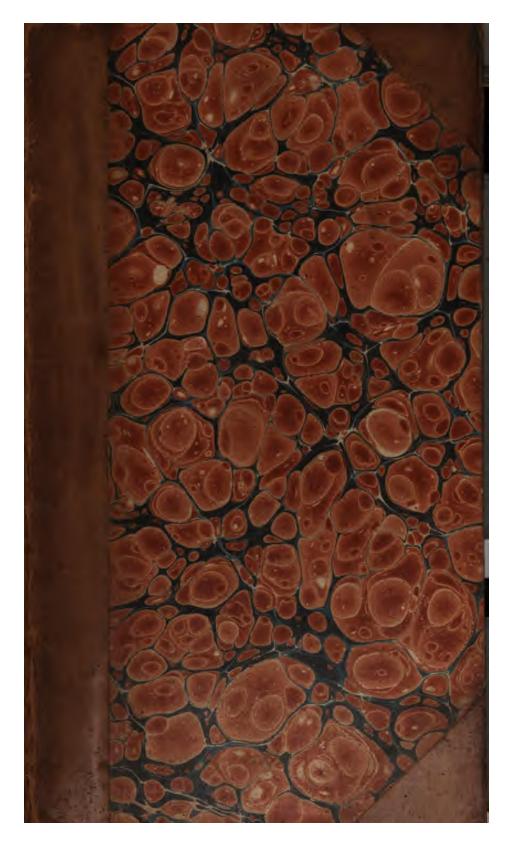



29 452.

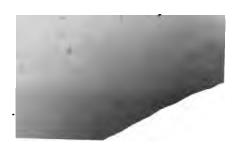



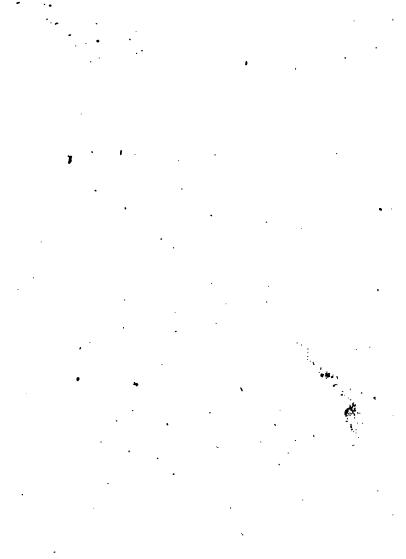



. . . . . .



..

•

•

•



Inen

# Reise nach Súd-Afrika

unb

## Darstellung

meiner während acht Jahren daselbst als Missionair unter den Hottentotten gemachten Ersfahrungen; so wie einer kurzen Beschreibung meiner ganzen, bisherigen Lebensschicksale.

Berausgegeben

von

Johann Leonhardt Cbner.

## Berlin, 1829.

In Commission bei L. Dehmigke, (Post, Strafe Rr. 29.) und

bei J. L. Ebner. (Friedrichs Strafe Dr. 200., Ede der Rrausen Strafe).



hardt Ebner

## Reise nach Súd-Afrika

u n b

## Darstellung

meiner während acht Jahren daselbst als Missionair unter den Hottentotten gemachten Ersfahrungen; so wie einer kurzen Beschreibung meiner ganzen, bisherigen Lebensschicksale.

Berausgegeben

von

Johann Leonhardt Ebner.

## Berlin, 1829.

In Commission bei L. Dehmigke, (Post, Strafe Rr. 29.) und

bei J. L. Ebner. (Friedrichs Strafe Dr. 200., Ede der Kraufen: Strafe). Richt uns, o herr! nicht uns, nur Dein Soll aller Ruhm und Chre fein. Pf. 115. 1.



## Vorwolt.

Endlich habe ich den vielen Aufforderungen meiner Sonner und Freunde nachgebend mich entschließen können, über mein Leben und von meinem Wirken als Missionair öffentlich etwas zu sagen. Der Wirkungskreis eines christlichen Missionars unter den heiden ist von eigenthümslicher Art, und das Publikum, das Interesse an der Verbreitung des Christenthums, oder an der christlichen Missionssache nimmt, macht eisgenthümliche Forderungen. Wenn ersterer sich stets gleich bleibt, so theilt sich doch Lesteres durch verschiedene Ansichten und Sinsichten. Ich will es daher nur kurz sagen, daß meine Laufbahn als Missionair in Zeiten sällt, wo noch nicht von weitumfassender wissenschaftlicher Ses

lehrsamkeit der Missionaire die Rede war. Die apostolische, einfache Ordnung, worauf die Brüsdergemeine bei ihren Missionarien nur Anforsberung macht, und die sich unter den Heiden als die erfolgreichste bewährt, hatte ich nur als ich zum Dienst des Evangelii unter den Heiden berufen und Irdinict ward. Meine Erfahrung war:

Wer seine Sundenschuld als große Grenel fieht, Und nur zur Gnad' allein, zu Christi Krenze, flieht !! Und die Vergebung sucht, auch glaubig kann erlangen, Der wird im Glauben auch die größte Kraft empfangen. Wem viel vergeben ist, ber liebt gewiß auch viel, Drum, willst bu heilig sein, so geh' bn nicht ums Ziel, In Scloftgelehrsamkeit. Ach! lerne du recht glauben, Daß du Vergebung hast. Dies wird dich fraftig treiben.

Ja, alle Erfahrung hat es bis jest bestätigt, daß große Gelehrsamkeit die Missionarien unfäshig macht, sich zu den armen, unwissenden Deisden herabzulassen. Und doch richtet bei diesen nichts anders etwas aus, als was wir die Heilssordnung nennen. Es sind immer nut folgende Wahrheiten, die aus Heiher Christen machen: "Du bist ein Sünder, Gott ist heilig, Er zürnt gegen die Sünder und bestraft ste; aber es ist Hulfe, es ist ein Heiland das Er ist Gottes, eis

niger Sohn, für dich vom Himmel gekommen, Er hat eine Verschnung gestiftet, hat sich für dich Gott geopsert, hat geblutet, und ist für dich am Kreuze gestorben, du mußt deine Sünden herzlich bereuen und sie diesem Heilande bekensnen, mußt Inade begehren und in Buße und im Glauben Sein Verdienst ergreisen: glaube Ihm, da er spricht: alle Sünden werden dem Menschen vergeben, aber bleibe auch bei Ihm, bestrübe ihn nicht wieder durch vorsätzliches, öffentsliches Sündigen, heilige dich Ihm täglich, und du kommst, sobald du stirbst, nicht in die Hölle, sondern in den Himmel," u. s. w.

Diese Wahrheiten habe ich den Beiden ges predigt, und der große Sag wird uns zeigen, daß solche Predigt nicht vergeblich war.

Spotte man daher immerhin meiner Ungeslehrsamkeit; es hat einmal meinem Herrn Jesu gefallen, mich als einen Ungelehrten zu gebrauschen. Es werden mich daher meine billigen Lesser in nachstehender Schrift nur so nehmen, wie ich bin, und werden gewiß meine Absicht nicht verkennen, daß ich ein Zeugniß ablegen wollte, wie der Herr auch im Schwächsten mächtig sein und Seine Absichten erreichen kann, und daß die

driftliche Missonssache eine wichtige Angelegenheit für jeden wahren Liebhaber Christi ist. Denn Christus spricht: Eine Seele ist mehr werth, als der Sewinn der ganzen Welt.

Run ich wunsche Dir, mein Leser, daß auch Du kräftig fühlen mögest; "Wem viel vergeben ift, ber liebt viel," und daß Du deshalb, weil Du nicht selbst unter die Hottentotten nach Afrika geben kannst, das Missionsinstitut, welches Missionarien dazu ausbildet, die mit Glaube, Liebe und Hoffnung angethan sind, aus Dankbarkeit gegen Deinen Seiland mit Deinen milben Baben bedenken mochtest. Der herr, der Dir und mir bis hieher geholfen, wolle uns vollbereiten, ftar-'ten, fraftigen und grunden, damit wir vom Glauben auch jum Schauen und aus diesem Elende zu der Freude und in die Wohnungen des himmlischen Jerusalems bei unserm viels leicht baldigen Abscheiden gelangen. Dies ift der herzliche Wunsch

Berlin, ben 27. Juni 1829.

des Berfassers.

# Namen - Verzeichniß der Pränumeranten und Subscribenten.

| Des<br>Die<br>Die<br>Des<br>Die<br>Die<br>Die<br>Die | Majestär ber König<br>Kronprinzen von Pr<br>Kronprinzessin von P<br>Prinzessin Carl von P<br>Prinzessin Eatl von<br>Prinzes Albrecht von<br>Prinzen Wilhelm r<br>ruber Sr. Majestät i<br>Prinzessin Wilhelm i<br>Prinzen Abalbert vo<br>Prinzen Abgust von | reuß<br>Freu<br>Preu<br>Preu<br>n P<br>oon<br>des<br>oon | efi<br>ife<br>ife<br>ife<br>ife<br>ife<br>ife<br>ife<br>ife<br>ife | n s<br>en<br>uße<br>breu<br>bnig<br>reu | konig<br>Kon<br>Kon<br>Kon<br>IBei<br>IBei<br>IBei | gl.<br>nigl<br>igl.<br>nig<br>Ron | s<br>L s<br>nigi<br>Ron | ob<br>bob<br>bob<br>l. 3<br>nigi | eit<br>eit<br>oh<br>oh | eit.<br>Dol | )eit |    | 5511 |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------|------|----|------|
| •                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            | ?                                                        |                                                                    | * .                                     | , ?                                                |                                   |                         |                                  |                        |             |      |    |      |
| Des                                                  | Geh. Staats Minift                                                                                                                                                                                                                                         | ers                                                      | R                                                                  | ъ.                                      | ומש                                                | 1 2                               | Ωt                      | nA                               | ein                    | <b>C</b> 1  | ic.  | _  | 1    |
| Ør.                                                  | Erc. von Lugow, Die                                                                                                                                                                                                                                        | fler                                                     | 16.                                                                | (3                                      | efa                                                | nbt                               | e                       | ,                                | •                      |             | •    | •  | 2    |
| Frau                                                 | Abich, Geb. Rathin                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                    |                                         | 3                                                  |                                   |                         |                                  | •                      | •           |      | •  | 1    |
| herr                                                 | Arnot, Domcanbibat<br>20ler, Bottchermeift                                                                                                                                                                                                                 | t                                                        | i                                                                  | 1                                       | 4                                                  |                                   |                         | •                                |                        | •           |      |    | 1    |
| ٠, ٠                                                 | Moler, Bottchermeift                                                                                                                                                                                                                                       | er.                                                      |                                                                    |                                         | 47.                                                |                                   |                         | ·                                | ٠                      | •           | •    |    | 1    |
| , .                                                  | Artope, Lederhandler                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          | ÷.                                                                 |                                         |                                                    |                                   |                         |                                  |                        | •           |      | •  | 1    |
|                                                      | Baurath, Mauerpol                                                                                                                                                                                                                                          | ir                                                       |                                                                    |                                         |                                                    |                                   | ٠.                      | ì                                | •                      | •           |      |    | `1   |
| •                                                    | Bethmann, Solweg,                                                                                                                                                                                                                                          | Dr                                                       | . 1                                                                | inb                                     | P                                                  | rof                               | effe                    | r                                | •                      | •           | •    | •  | 1    |
| •                                                    | Bachmann, Prediger                                                                                                                                                                                                                                         | r at                                                     | 1 0                                                                | er                                      | Lu                                                 | ifer                              | ıtı.                    | dje                              | ٠                      | •           |      |    | 1    |
| •                                                    | Berbuichet, Prediger                                                                                                                                                                                                                                       | r                                                        |                                                                    |                                         |                                                    |                                   | ٠.                      |                                  | •                      | •           | •    | ٠. | 1    |
|                                                      | Bollert, Prediger .                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                    |                                         |                                                    |                                   | •                       |                                  | •                      | •           | •    | •  | 1    |
|                                                      | Bollert, Prediger . Brener, Dr. und pr                                                                                                                                                                                                                     | afti                                                     | (d)                                                                | er '                                    | Arz                                                | t                                 |                         | •                                | 4                      | •           |      | •  | 1    |
|                                                      | Behrnauer, Geh. R                                                                                                                                                                                                                                          | ath                                                      |                                                                    |                                         |                                                    |                                   | •                       | •                                |                        | ٠           |      |    | 1    |
|                                                      | Bredife, Rentier .                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                    |                                         |                                                    |                                   |                         |                                  |                        |             | ٠.   | •  | 1    |
| •                                                    | Bartom, Bimmerma                                                                                                                                                                                                                                           | nn                                                       |                                                                    |                                         |                                                    |                                   |                         |                                  | •                      |             |      | •  | Į 1  |
| •                                                    | Badftubner, Fabrifa                                                                                                                                                                                                                                        | nt                                                       |                                                                    |                                         |                                                    |                                   |                         | •                                | •                      | •           | •    | •  | `1   |
| •                                                    | Beber, Gigenthumer                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                                        |                                                                    |                                         |                                                    |                                   | •                       | . •                              |                        |             |      |    | 1    |
| •                                                    | Baumann, Tapezier                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                    | Ġ.                                      |                                                    | 4                                 | ı,                      | •                                | :                      |             | •    | •  | 1    |
| •                                                    | Benefe, Tifchler .                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                    |                                         |                                                    |                                   | 1                       | •                                | •                      | •           |      |    | 1    |
|                                                      | Baulin Gagan                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                    |                                         |                                                    |                                   |                         |                                  |                        |             |      |    |      |

## **VIII**

|            |                                                                                                                     |      |      |       |     |      |      |      | Er.                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|-----|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------|
| Herr       | Bauert, Buchdrucker .                                                                                               | •    | . 4  | •     | •   | •    | •    |      | , , 1                                                                 |
|            | Bornemann, Bacter                                                                                                   | •    | •    | •     | ٠   | •    | •    | •    | , , 1                                                                 |
| *          | Beder, Fuhrherr                                                                                                     | , ;  | •    | •     | •   | •    | •    | •    | $\cdot \cdot 1$                                                       |
|            | Bormann                                                                                                             |      |      | •     | •   | •    | ۰,   | •    | 1                                                                     |
| •          | Blumberg, Brauer                                                                                                    |      |      | •     | •   | •    | •    | •    | 1                                                                     |
|            | Bramer, Rentier                                                                                                     |      |      | •     | •.  | •    | ٠    |      | 1                                                                     |
| ٠,         |                                                                                                                     |      |      |       |     |      | •    |      | 1                                                                     |
| 8          | Bubbee, Raufmann                                                                                                    |      |      |       | •   | •    |      | •    | 1                                                                     |
| 8          | Benrich, Buderfieder                                                                                                |      |      | •     | •   | ٠    |      |      | 1                                                                     |
|            | Le Cog, Geb. Rath                                                                                                   | ٠.   |      | •     |     |      | ·    |      | . , 1                                                                 |
| 8          | Buddee, Kaufmann Beprich, Juckersteder                                                                              |      |      |       |     | •    | •    |      | 1                                                                     |
| <b>#</b> , | Couard, Prediger Chriftoph, Raufmann . Coqui, Raufmann . Cosmar, Confiftorialrath                                   |      |      |       | ٠   |      | •    |      | 1                                                                     |
| * '        | Chriffonh, Raufmann .                                                                                               |      |      |       |     |      | -    |      | , , 1                                                                 |
| · V        | Coni. Coufmann                                                                                                      |      | 39   | ·     |     | •    |      |      | 1                                                                     |
| · •        | Cosmar Confiforialrath                                                                                              |      | 33   | •     | 7   | •    |      |      | ī                                                                     |
| Prass      | v. Dernath, verw. Grafit<br>Dittmann, Inspektorin .<br>Duscheck, Weber                                              | 1    | ж.   |       | Ĭ   | •    | •    |      | $\bar{i}$                                                             |
| 0.44       | Diremann Guineftarin                                                                                                |      |      | ٩.    |     | •    | •    |      | ī                                                                     |
| Sauci      | Questast Wahar                                                                                                      | 10   | 95   | •     | 4   | •    | •    | •    | î                                                                     |
| Actt       | Dujujeu, zbebet                                                                                                     |      |      | ۹,    | •   | •    | •    | • (  | î                                                                     |
| *          | Dulbait, 20plet                                                                                                     | . *  |      | •     | •   | •    | *    | •    |                                                                       |
| ٠.".       | Duwalt, Topfer<br>Deichmuller, Beinhandler<br>Dummler, Buchhandler i                                                |      | m    | œ     |     | **   | ٠£., | • •  | , 1                                                                   |
|            | Dummier, Suchganoter i                                                                                              | 4    | Stei | N.K.  | tun | nei  | ıvu  | ty ( | • • =                                                                 |
| , # ,      | Ebner (senior), Blattma                                                                                             | aye  | E .  | •     | •   | •    | ٠    |      | $\begin{array}{c} \cdot & \cdot & 1 \\ \cdot & \cdot & 1 \end{array}$ |
| . ₹ .      | Ebner, Rleidermacher                                                                                                |      |      | · å . | e   | . Š. | •    | . •  | –                                                                     |
| ~'         | Chrenberg, Dr. und Pro                                                                                              | [ell | or ( | مركة  | pr  | tois | get, |      | 1                                                                     |
| Arau       | Generalin von Elener . Ehlig, Wollenfabrifant .                                                                     |      | •    | •     | •   | •    | •    | -    | 1                                                                     |
| Berr       | Ehlig, Wollenfabritant .                                                                                            |      | •    | •     | •   | ٠    | •    | • •  | 1                                                                     |
| . \$       | Gidler. Buchbinder                                                                                                  |      |      | ÷     | •   | •    | ٠    | •    | . 1                                                                   |
|            | Eibrecht, Raufmann Enbe, Buchhandler                                                                                |      | •    | •     | •   | •    | •    | •    | 1                                                                     |
|            | Enbe, Buchhandler                                                                                                   |      | •    | •     | ٠   | •    | •    | •    |                                                                       |
| •          | Fifder, Kattundrucker Farthofer, Kabrikant Fournier, Prediger Farthofer, Kaufmann Frant, Fuhrherr Freibank, Maler   |      | •    | •     | ٠   | •    | ٠    | •    | 1                                                                     |
| . 4        | Rarthofer, Rabrifant                                                                                                |      | •    | •     | •   | •    | •    | ę e  | 1                                                                     |
| Ä          | Rournier, Prediger                                                                                                  |      | 77   | •     | •   | •    | •    | •    | , , 1                                                                 |
| 8          | Rarthofer, Raufmann .                                                                                               |      |      | •     | •   |      | •    | •    | 1                                                                     |
|            | Rrant, Rubrberr                                                                                                     |      |      | •     | •   | •    |      |      | . 1                                                                   |
|            | Breibant, Maler                                                                                                     |      |      |       | •   |      |      |      | 1                                                                     |
| ě          | Freiert, Butterhandler .                                                                                            | 16   | Э.   | •     |     |      | ٠    |      | 1                                                                     |
| 4          | Foremen, Dr. aus Gnade                                                                                              | nf   | rei  | bei ' | Re  | ide  | nb   | ado. | 1                                                                     |
| 7          | Graf von ber Groben, &                                                                                              | Se   | ıı   |       |     | •    |      | •    | . , 1                                                                 |
| -          | Prafidentin von Gerlach                                                                                             |      |      | •     |     | •    | ì    |      | . , 1                                                                 |
| Mann.      | wan Glaufach Maine                                                                                                  | 30   | 7    | •     | •   | •    |      | •    | , 1                                                                   |
| Section    | non Glanlach Ricentiat                                                                                              |      |      | •     | •   | 1    |      | •    | : ī                                                                   |
| 8          | Meanmann                                                                                                            | ٠    | •    | •     | •   | •    | •    | T .  | ; , ī                                                                 |
| •          | Glasha Gahulfans                                                                                                    | ٠. ١ | •    | •     | •   | •    | •    | • •  | ììi                                                                   |
| . 8        | Giathe' Lantitaire                                                                                                  | •    | •    | •     | •   | •    | •    | • •  | î                                                                     |
| •          | Contra Ortalization                                                                                                 | •    | •    | •     | •   | •    | •    | • •  | 1                                                                     |
| •          | von Gerlach, Licentiat Graumann Glathe, Fabrikant Gericke, Schulvorsteher Gram, Vergolber Gbring, C., Vikarius in E | •    | •    | é.    | •   | •    | •    | • •  |                                                                       |
| . *        | Gram, Bergolber                                                                                                     | ٠.٠  | •    | 6.1   | œ   |      | •    |      | , . L<br>aen 1                                                        |
| 6          | Soring. C., Bikarius in E                                                                                           | olt  | iaen | ושט   | ZU. | all  | ctti | utul | ytu L                                                                 |

|                            | ı <b>x</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                            | The state of the s | Œ,  |
| rţ                         | Sraf v. Schauer, Konigl. Baper. Kammerer und Legations, Secretair am Konigl. Preuß. Hofe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| ,                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| •                          | Goffauer, Charite Prediger .<br>Grosjean, Regenschirmfabrifant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| F                          | Selm, Prediger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| ,                          | Selm, Prediger<br>Sosbach, Prediger<br>Sande, I., Regierungskondukteur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|                            | Sande, M., Regierungstonbutteur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| •                          | Sahn, Beber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| ,                          | Benry, Drediger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| •                          | Benaftenberg, Dr., Profeffor und Rebafteur ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|                            | Ev. Rirchen Beitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| E                          | AMBIG. Printing 2/letitle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| •                          | Sabet, Beinbandler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| •                          | Sabet, Beinhandler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,   |
| •                          | Saafe, Organift von ber Brubergemeine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| ,                          | Sofmann, Baufdreiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | , . |
| f                          | Haase, Organist von der Brudergemeine<br>Hospinann, Bauschreiber<br>Handwerk, Fabrikant<br>Hermann, E., Fabrikant<br>Hermann, E., Fabrikant<br>Hermann, E., Fabrikant<br>Hermann, E., Fabrikant<br>Heine, Kausmann<br>Harms, Juckersieder<br>Hennig, Schulvorsteher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| ,                          | Bermann, 21., Rabrifant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| ę.                         | Bermann, C., Rabrifant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| •                          | Bermann, G. Rabrifant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| •                          | Bermann, P. Rabrifant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | '   |
| 5.<br>5.<br>5.<br>5.<br>6. | Seine Roufmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •   |
| •                          | Sorms Buckersieher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| -                          | Sennia Schulnnrsteher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •   |
| 8                          | Seile Brouer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •   |
| {                          | Seife, Brauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| ۲<br>۶                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| ę.                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •   |
| ŧ                          | Bobeifel, Sausblener Gr. Konigl. Sobeit Des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •   |
| •                          | Muinean Malkout                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                            | Sugar Chicken in Charlattenhung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| ļ                          | Sayne, Wittme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •   |
| 8                          | A 11 16 M M. 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •   |
| į                          | Canida (Neh Registrator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •   |
|                            | Janice, Geb. Registrator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •   |
| 1                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •   |
|                            | Janicke, Buchhalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •   |
| į.                         | Othelen Mushican                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •   |
| ₹                          | Steler, Prediger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •   |
| {<br>                      | Justus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •   |
|                            | Or E. St. Co. Co. and a Co. and a co.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •   |
| *                          | Jacel, Briefirager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •   |
|                            | Ionas, Seidenwirker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •   |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| ķ                          | Ihlenburg, Schuhmacher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| ş<br>s                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| ķ                          | Fordan, Rentier . Rampsmeier, Lohgerber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •   |

|                                                                                                                                                                      |            |       |          |       |           |             | Er  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----------|-------|-----------|-------------|-----|
| herr Kampf, Borfteber an                                                                                                                                             | ber        | 6861  | mische   | n Kl  | rche      | •           | . 1 |
| Rranichfeld, Professor                                                                                                                                               |            | •     | •        |       | ·         |             | . 1 |
| Rebelmann, Lederhand                                                                                                                                                 | ler        | •     |          |       |           |             | . 1 |
| Recht, Lakirer                                                                                                                                                       |            |       |          |       |           |             | . 1 |
| , Secht, Particulier .                                                                                                                                               |            |       |          |       |           |             | . 1 |
| . Kohlwei, Vergolder                                                                                                                                                 |            | •     |          |       |           |             | . 1 |
| . Grarian Ratinan                                                                                                                                                    |            |       |          |       |           |             |     |
| Rruger .                                                                                                                                                             |            |       |          |       |           | •           | . i |
| Rrause, Stadtverordn                                                                                                                                                 | eter       |       |          |       | •         |             | . i |
| Rrüger Rraufe, Stadtverordn Rraft, Jäger Sr. Kö guft von Preußen Rünzel, Rentier Kühn, Buchbinder Krebs, Lafirer                                                     | niol.      | .Sal  | seit h   | ed M  | rinzø     | n Nne       |     |
| auft non Arenten                                                                                                                                                     |            | -20   | ,        | vo 5  |           |             | 1   |
| Runzel Rentier                                                                                                                                                       |            | •     | •        | •     | •         | •           | i   |
| Rubn, Buchbinder                                                                                                                                                     | •          | •     | •        | •     | •         | •.          | i   |
| Rrebs, Lakirer                                                                                                                                                       | • .        | •     | • .      | •     | •         | •           | i   |
| Rrebs, Schiffer .                                                                                                                                                    |            | •     | •        | •     | ٩.        | • ,         | i   |
| Granifally Warran                                                                                                                                                    | •          | • ,   | •        | •     | •         | - •         | i   |
| Rreuzfeld, Maurer                                                                                                                                                    | •          | •     | •        | •     | •         | •           | _   |
| Rruger v. Frank, gen. Laroche                                                                                                                                        |            | ٠,    | <b>}</b> | *     | ٠.        | •.          | 1   |
| Entulie in Nachan                                                                                                                                                    | 7 W        | .y. × | Doeto    | ergra | 19        | •           | 1   |
| Fraulein v. L'eftocq                                                                                                                                                 | •          | ė.,   | <u></u>  | ė     | ı af      | 6.          | 1   |
| herr Langbecker, Kammerbi                                                                                                                                            | ener       | per   | Or.      | 30011 | ıgı.      | 2)01        |     |
| beit dem Prinzen Adall                                                                                                                                               | ert        | •     | •        | •.    | •         | . •         | 1   |
| Labendorf, Kabrifant Leonhardt, Uhrmacher                                                                                                                            | , <b>•</b> | .•    | •        | •     | •         | •           | 1   |
| Leonhardt, Uhrmacher                                                                                                                                                 | •          | •     | •,       | •     | •         | •           | 1   |
| Meanail Explane                                                                                                                                                      | •          | .•    | .9       | . •   | •         | •           | 1   |
| Berr Logier, Buchhandler                                                                                                                                             | ·          | : .   | • • • •  | •     | <u></u> . | <b> •</b> . | 1   |
| Ledebor, Direftor ber                                                                                                                                                | air        | ederi | andif    | chen. | Mi        | loug        |     |
| Gefellichaft Rotterbam                                                                                                                                               | ա ઝ        | oua   | nø       | •     | •         | •           | 1   |
| Luftig in Rurborf                                                                                                                                                    | ٠          | .:    | •        | •     | •         | •           | 1   |
| Mangold, Dr. und pi                                                                                                                                                  | catti      | der   | Arst     | •     | •         | •           | 1   |
| Maffute, Rentier                                                                                                                                                     |            | .•    | •        | •     | •         | •           | 1   |
| Martifch, Rleidermache                                                                                                                                               | r          | •     | •        | •     | •         | •           | 1   |
| Martius, Wittwe                                                                                                                                                      |            | •     | •        | • '   | •         | •           | 1   |
| Mathes, Fabrifant                                                                                                                                                    |            | •     | •        | •     | •         | •           | . 1 |
| Dener, Kabrifant                                                                                                                                                     |            | •     | • `      | •     | •         | •           | 1   |
| Ruffig in Rürdorf Mangold, Dr. und pi<br>Maffute, Rentier Markisch, Kleidermache<br>Martius, Wittipe<br>Mathes, Fabrikant<br>Meyer, Fabrikant<br>Meyer, G. L., Stell | mad        | er 1  | n D      | enenl | obe       | bei         |     |
| Unipach                                                                                                                                                              | Ĭ.         | •     |          |       |           |             | 1   |
| Michaelis, Schulvorfte                                                                                                                                               | ber.       | •     |          |       |           |             | 1   |
| Minch. Ochulporiteber                                                                                                                                                | ,          |       |          |       |           | Š           | 1   |
| Minck, Schulvorsteher                                                                                                                                                |            |       |          | _     |           | ì           | 1   |
| Michaelis, Raufmann                                                                                                                                                  |            | •     | -        | •     |           | -           | ī   |
| Martone Queferticher                                                                                                                                                 |            |       |          | •     |           | -           | ī   |
| Molier, Prediger Mathan, Gartier                                                                                                                                     | 5          |       | •        |       | •         | •           | i   |
| Wathan (Santan                                                                                                                                                       | •          | • .   | •        | •     | •         | •           | i   |
| Mathan, Outlitte .                                                                                                                                                   |            | •     | •        | •     | •         | •           | î   |
| Miete, Schuhmacher . Duller, G. E., Runfth                                                                                                                           | Enhf.      | · .   | •        | •     | •         | •           | 1   |
| wither, G. C., Stuning                                                                                                                                               | unou       | C C   | •        | . •   | •         | •           | ì   |
| Muller, J. F., Lehrer                                                                                                                                                |            | •     | •        | •     | •         | •           | 1   |
| Dor, Raufmann .                                                                                                                                                      | 9          | •     | •        | • •   | ٠         | •           | 1   |
|                                                                                                                                                                      |            |       |          |       |           |             |     |

|           | > .                                  |                | ٠. :         |            | ٠.     | ,, •   |          |     |
|-----------|--------------------------------------|----------------|--------------|------------|--------|--------|----------|-----|
|           |                                      | * 4            | :            |            |        |        | •        |     |
| •         |                                      |                | XI.          |            | .•     |        | ,        |     |
|           |                                      |                |              |            |        | •      |          | _   |
|           |                                      |                |              |            |        |        |          | . ( |
| err       | Meanber, D. C                        | . R.,          | Sen          | ralsu      | perlin | tender | at un    | 0   |
| 9         | proteine                             |                | •            | •          | ,      | ••     | •        | •   |
| , '       | Meander, Dr. W                       | nd Pr          | ofeffo       | t ì        | •      | • `    | •        | • ' |
| •         | Mdr, .Buchhalter                     |                | •            | •          | •      | •      | •'       | •   |
| •         | Moack, Raufmai                       | m .            | • .          | •          | •      | •      | •        | ٠   |
| •         | Men, Kaufmanu                        | ٠.             | • ,          | •          | •      | .•     | •        | •   |
| •         | Mickel. Tubrberr                     |                | : _          | •          | :      | •      | .•       | •   |
| •         | Micolai. Dr. Pr                      | edun           | 0 60         | ultitot    | talra  | ιĎ     | •        | •   |
| •         | Meutirch, Buch                       | andler         | tn.          | Dajel      |        | •      | •.       | •   |
| ,         | Meumann, Pola                        | mentic         | ¥ , .        | <b></b>    | •      | •      |          | •   |
| 6         | Dehmigke, Huch                       | bandle         | ř:m          | Neur       | uppu   | ŀ      | •        | ę   |
| •         | Debnugte, Buch<br>Palmie, Confifto   | rialrat        | <b>D</b> .   | •          | •      | ٠,     | •        | •   |
| •         | Dault Prediger                       |                | •            | •          | •      | •      | .₹       | 4   |
| •         | Delfmann, Sup                        | ermeet         | ident        |            | •      | •      | •        | •   |
| •         | Possart, Kaufma                      | mu             | • <i>«</i>   | ė          | •      | •      | •        | •   |
| •         | Piper, Hausvat                       | er in .c       | er e         | datite     | ;      | •      | 4        | •   |
| í         | Pratorius, Kauf                      | mann           | · £0         |            | • •    | ·      | <b>.</b> | •   |
| •         | Perthes und Be                       | iller, . X     | Dual         | andle      | rm     | Dam    | burg     | ٠,  |
| 8         | Piscon, Predig                       | er und         | pro          | lellor     |        | ę.     | •        | • ` |
| au        | Domowit, Geh.                        | Math           | ın           | •          | •      | •      | •        | •   |
| err       | Plahn, Buchhar                       | idler .        | •<br>•       | <b>.</b>   | •      | •      | •        | •   |
| •         | Rob. O. C. R.                        | htooli         | ; uno        | Seut       | tailn  | pertui | EMOET    | T.  |
| rau       | v. Reber .                           | <b>.</b>       | •            | •          | •      | •      | ٠ ,      | •   |
|           | Rautenstein, Ka                      | ujmaa          | π            | •          | •      |        | •        | •   |
| 4         | Rolle, Prediger                      |                | · m          | blam       | •      |        | •        | •   |
| 8         | Ructert, Magist                      | et ath         | .htt         | ordet      |        | •      | •        | •   |
| 8         | Reimann, Renti                       |                | • .          | •          | •      | •      | •,       | e ´ |
| <b>\$</b> | Reger, Bottcher                      | merlier        |              | •          | •      | •      | •        | •   |
| zad       | m Rees, Wittm<br>Reuter, Candida     | E .            | ÷            | Lanta      | •      | • .    | •        | •   |
| ett       | Menter, Canolog                      | it det         | 50m          | wgre       | •      | •      | •        | •   |
| •         | Riesland, Tifch<br>Reichelt, Fabrite | et .           | •            | •          | •      | •      | •        | •   |
| •         | Melchell, Favrit                     | une.<br>Si Cla | i o          |            | • .    | •      | •        | •   |
| •         | v. Raumer, wir Reichelt in Cha       | elattan        | y. :1        | ary        | •      | •      | •        | •   |
| •         | preimeit in ena                      | ciditeii       | outy<br>Ball |            | •      | •      | •        | •   |
| •         | Riedel, Mission                      | ut III .       | Some         | IIIO       | •      | •      | •        | •   |
| •         | Reyman, Capita<br>Richter, Fabrifa   | ALLE<br>me     | •            | • ,        | •      | •      | ٠,       | •   |
|           | Striplet, Justilia                   | menn .         |              | Gitana     | 1.6    | • .    | •        | •   |
| •         | Rehagen, Fuhrn                       | 1141 (1<br>184 |              | Sireig     | ing    | • '    | •        | •   |
| •         | Stahn, Predige                       | gel<br>ir      | •            | •          | •      | •      | •        | •   |
|           | Stobwasser, Pr                       | ehiae"         | her (        | Rush       | •      | eine   | •        | •   |
| -         | Strauß, Dr. ut                       | n Me           | nfølta       | e inter    | rhem   | ettre  | •        | •   |
| •         | Schweder, Prei                       | io goti        | nichn        | •          | •      | •      | ·•       | •   |
| •         | Oberprasidentin                      | n Ø            | 48.54        | 4<br>4 P.A | •      | •      | •        | •   |
| + W.U     | v. Staff, Majo                       | . U            | MAIIO        | MA         | •      | •      | •        | •   |
| 1         | General v. Thi                       | ole han        | Ota          | •          | *      | • •    | •        | •   |
| •         | Schreiber, Kabr                      |                | PIE          | •          | •      | *      | •        | •   |

| 7    |                                          |       |       |       |     |     |           | G+      |
|------|------------------------------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-----------|---------|
| Ma   | d. Schreiber, Bittus                     |       |       |       |     | ,   |           | چې<br>1 |
| Der  | Sact, Schubmacher -                      |       | •     |       |     |     | •         | . 1     |
|      | Schubert, Bucherhand                     | fer   | •     | •     |     | ,   |           | . i     |
| ,    | Schubert, Sandichubn                     | nache | r     |       |     |     | •         | ī       |
| ,    | Schmager, Rentier                        |       |       |       |     |     | · ·       | . i     |
|      | Schobel, Fabrifant                       |       |       |       |     |     | •         | . i     |
| 8.   | Schiebler, Infpettor                     |       |       | •     |     |     | •         | . i     |
| 1    | Schiebler, Inspettor Scheuer, Laquat Gr. | Rot   | ital. | Sof   | eit | bes | Prin      | •       |
|      | gen Abalbert .                           | -00   | •     |       |     |     | , , , , , | . 1     |
| ٠.   | Schwalm, - Rlempner                      |       | 4     | •     |     |     |           | ī       |
| Krav | Stegemann, Geh. Ra                       | thin  | •     | •     | •   |     |           | . 1     |
| Herr | Schonberg, Rentier                       | . 6   | •     | •     |     |     |           | . 1     |
|      | Schwetsche, Buchhan                      | bler  | in 3  | Dalle |     |     |           | . 1     |
|      | Schold, J., Dufiflel                     | rer   | in S  | Dolla | nh  |     |           | ī       |
| 4    | Cteinrud, Dr. und pr                     | aftil | der   | An    | t . | Ì   |           | ī       |
| 8    | Sephe                                    | ,     | •     |       |     |     |           | 1       |
| 8    | Ceibenfchnur, Raufma                     | m     | •     |       |     |     | •         | 1       |
| *    | Stalsky, Weber                           | 201   | . •   | •     |     |     |           | ī       |
| 1    | Spiller, Lederhandler                    | .0    | •     | •     |     |     |           | 1       |
| 8    | Theremin, Sofprediger,                   | , D.  | E.    | N. 1  | und | Dr. |           | 1       |
|      | Tamnou, Commerzienre                     | ath   |       |       | •   |     |           | 1       |
|      | Tham, Ochmiedemeifter                    | 111   | •     | •     | •   |     |           | ĩ       |
|      | Thomas, Buckerfieder                     |       | •     |       | ,   |     |           | 1       |
| ŧ    | Tennius, Raufmann .                      |       | •     | ė     |     |     |           | 1       |
| Mab  | Grebis, Mittme                           |       | •     | •     | •   |     |           | ì       |
| Herr | Ubert, Bergolber .                       |       | •     | •     | •   |     |           | 1       |
| *    | Unger, Buchbinder .                      |       | •     | •     | •   |     |           | 1       |
| Ein  | Ungenannter                              | g.    | •     | •     | •   |     |           | 1       |
| Herr | Borhauer, Borfofthand                    | ler   | •     | •     | •   | •   |           | 1       |
| * 1  | Beit, Litograph                          | 60    |       | •     | •   | •   |           | 1       |
| *    | Better, Buchbinder .                     |       | •     | •     | •   | •   | •         | 1       |
| *    | Bagner, Portier .                        |       | •     | •     | •   | •   | •         | 1       |
| 8    | Bagner, Portier Benige, Fabrifant        | ,     | •     | •     | •   | •   |           | 1       |
| 8    | Meikkopf, Billetdiener                   |       | •     | •     | •   | •   | •         | 1       |
| 8    | Werner, Raufmann .                       |       | •     | •     | •   | •   | •         | 1       |
| 8    | Wenzel, Schuhmacher                      |       | •     | •     | •   |     | •         | 1       |
| 8    | Begener, Ochiffer .                      | •     | •     | •     | •   | . • | •         | 1       |
| *    | Beis, Beber                              | •     | •     | •     | •   | •   | •         | 1       |
| Mad. | Wolfram, Wittme .                        | 4     | •     | •     | •   | •   | •         | 1       |
| Herr | Bille, Papierhandler .                   | •     | •     | •     | •   | •   | •         | 1       |
| ,    | Wurm, Buchhalter .                       | 2     |       | •     | •   | •   | •         | 1       |
| ,    | Bimmermann, Dr. und                      | praf  | tilq  | er I  | rzt | •   | •         | 1       |
| •    | Bogmann, Buderfieder                     | •     | •     | •     | •   | •   | •         | 1       |
|      |                                          |       |       |       |     |     |           |         |

## Inhalt.

| Erfter Abschnitt. Seite                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mein Leben im alterachen Saufe 1                                                                                            |
| Bweiter Abschnift.,                                                                                                         |
| Die Lehrlinge, Jahre 10                                                                                                     |
| Dritter Abschnitt.                                                                                                          |
| Bon ber Berpflegung meiner Mutter in ihrer Krantheie . 12                                                                   |
| Bierter Abschnitt.                                                                                                          |
| Bon bem Cod meiner Mutter 15                                                                                                |
| Fünfter Abschnitt.                                                                                                          |
| Reine Reise nach Berlin 19                                                                                                  |
| Sechster Abschnitt.                                                                                                         |
| Anfunft und Aufenthalt in Berlin 21                                                                                         |
| Siebenter Abschnitt.                                                                                                        |
| Einige mertwarbige Erfahrungen in Bertin                                                                                    |
| Uchter Abschnitt.                                                                                                           |
| Aufnahme in das Janide'iche Missions Seminar in Berlin 32                                                                   |
| Reunter Abschnitt.                                                                                                          |
| Abreise aus Berlin nebft den Schicksalen, die mir unter Bes ges begegneten                                                  |
| Zehnter Abschnitt.                                                                                                          |
| Ankunft, Aufenthalt und Ordination in London 51                                                                             |
| Eilfter Abschnitt.                                                                                                          |
| Reise von England nach dem Cap oder Borgebirge der gus<br>ten Hoffnung. — Ankunft — Aufenthalt — und Abreise<br>von dem Cap |

| Zwölftr Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seite         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Antunft in Bofondermaid, jest Steintopf genannt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>. 9</b> 9  |
| Dreizehnter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| Abreise von Steintopf nach der Lipquelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . <b>10</b> 3 |
| Bierzehnter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| Bug von ber Mipquelle nach bem Rochfontain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 109           |
| Funfzehnter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| Bon Rochfontain zogen wir aus und lagerten uns in Pella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 113           |
| Gechezehnter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| Beschreibung von der Beschaffenheit des Landes der großen Ramaqua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | n<br>117      |
| Siebenzehnker Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ÷             |
| Die Beschaffenheit, Manier und Sitten der Ramagna. —<br>Anitteljagd. — Labakrauchen. — Honigbier. — Zuberei<br>uing. — Blumenfeld. — Pus. — Aleidung. — Boge<br>Strauß                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 129           |
| Achtzehnter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| Sethstpräfung und Einführung einer Besstunde. — Campbels<br>Ankunft und Aufenihalt (142). — Campels Rücklehr nach<br>den Lap. — Bod der Frau Saß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 139           |
| Reunzehnter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| Rehrere Epfahrungen der Getauften. — Der Bau meines Haufes. — Reise nach dem Cap. — Tod Lucas. — Ein Seieger fallt Banderwesthuise an. — Anesboten von Affen. — Der Brief an meinen Bruder in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                      | 149           |
| Zwanzigster Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| Suntelswart will die Lehrer wieder über den Orangefluß has ben. — Er fordert von mir Tabak. — Löwenjagd. — Worsicht dabei. — Der köwe fürchtet das Feuer. — Alb brecht macht Friede mit Afrikaner. — Gefprach mit dem Legteren wegen eines Lehrers. — Sophia Burgmanns Schreiben wird angeführt. — Seidefahens Sachen wurden gestohlen. — Hans Oreier ermordet. — Bon unges rechtem Gut und dessen Wiedererkattung. — Abzug von Pella uach Afrikaner durch den Orangesluß | •             |
| Einundzwanzigster Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _             |
| nkunft in der stillen Hoffnung bei Afrikaner. — Den Ort<br>nanner ich jest Friedeberg. — Erfhrung der alten Kannea.<br>— Ihr Bod wird beschrieben. — Aeltern ftrafen ihre<br>Kinder nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 186           |

#### Zweinndzwanzigster Abschnitt.

Geitc

Afrikaners Laufe. — Besondere Ersahrungen dabei. — Ehrtskoph Jagers boses Betragen gegen seine Krau. — Pomsmers boses Betragen gegen seine Aeine Krau. — Pomsmers boses Betragen gegen seine Aeinern. — Begrähnist der ersten Leiche allhier, und die dabei gemachten Ersahrungen mit Kees. — Ich hielt alle vier Wochen das heil. Abendmahl. — Im August wurde Korn gescht und Erdahreite gestanzt. — Eampbels und Philipps Schreiben von Afrikaner u. s. s. wird angesährt. — Jager erzährt in ein nigen Bruchstäden, wie er zur Erkennnist der Wahrheit kam. — Rachricht von Albrechts Code. — Kraurige Ersfahrung. — Reise uach Pella, und ich nach dem Cap, wegen des Lodesfalls meines Schwagers. — Bon ausges hölten Steinen, die das Basser auffangen. — Augenschmers zen And sehr gestährlich. — Petersens schlechtes Betragen 199

#### Dreiundzwanzigster Abschnitt.

#### Vierundzwanzigster Abschnitt.

Roffar's Reise nach Griqualand. — Litus der Eisenschmids 29

## Bunfundzwanzigfter Abschnitt.

Abreise von Friedeberg — und Ankunft am Babe. — Herrs schende Durre — und andere Ungludssälle als Gerichte Gottes. — Gebetserhörungen. — Starken Regen mit heft eigen Donnerschlägen. — Buntelswart und der Löwe. — Auekdoten von Köwen. — Rug nach dem Köwenplag (307). — Ruckung nach dem w. Bade (310). — Der hirte und

| _      |   |
|--------|---|
| $\sim$ |   |
|        | ш |

seine Schaafe (311). — Der weggestoßene Leuchter (312). Buntelswart nimmt Gewehre weg. — Jagd der Kinder aus der Schale. — Ein Leopard wird zwischen den Haus sern erschoffen. — Entweichung des Herrn Jesu. — Fluckt der Apostel — und meine Berlassung des Postens. — Gruben mit vielen Hörnern

### Sechsundzwanzigster Abschnitt.

Abreise vom warmen Bade, und Durchzug durch den Oranget flus. — Mangel an Regen (322). — Ankunft und Aufents balt in Pella. — Mossat verläßt Friedeberg und reist mit Jager nach dem Cap. — Unsere Ankunft bei A. Gaus. — Ich reiste nach Paarl. — sprach daselbst mit dem Des putirten (324). — Schule in Papendorp. — Sonntag Gottesdienst. — Auch bei P. Smit. — Bekanntschaft mit den Geschwistern Peter Leitner und seiner Frau. — Mans cherlei bitrübte Erfahrungen. — Bon der Kynier Beck. Der Tod meiner zwei Kinder. — Jest nahmen wir Absschied von dem Freunde Smit.

#### Siebenundzwanzigster Abschnitt.

Addreise von Afrika nach Europa ins Baterland. — Unser Schiff gerieth in Gesahr. — Ankunft in Grafesand und London. — Abreise von London und Ankunft in Holland. — Ich besuchte Herrn Ledebur und van der Loef. — Ankunft in den Haag bei meinem Schwiegervater. — Abreise von dort nach Deutschland

## Erster Abschnitt.

Mein Leben im alterlicen Baufe.

Du bift meine Juverficht, herr, herr, meine hoffnung von meiner Jugend an. Pf. 71, 5.

Es ist gewiß eine große, unschähdere Gnade Gottes, in einem dristlichen Lande und von dristlichen Keltern geboren zu sein, welches aber die allerwenigsten recht zu schähen wissen. Noch weniger dankt man Sott bafür, daß man nicht unter Juden, Heiden und Lürken geboren ist, wo man den Schall des Evanselli nicht vernimmt, von Jesu, der mit dem himmslischen Varer und dem heiligen Geist der wahr, haftige Gott und das ewige Leben ist (Joh. 5, 20.) nichts hort, und auf dessen heiligen Namen nicht getauft wird.

Gottlob! daß auch mir die große Gnade, das uschätzbare Glück zu Theil wurde, daß ich von christischen Aeltern geboren bin. Unterschwaningen bei Ansbach, der ehemalige Wohnsis der Markyräfin von Brandenburg, einer sehr frommen und gotzteksuchtigen Dame, die auch allba gestorben und in

bie Areube ihres herrn eingegangen ift, mar ber Drt, wo ich bas Licht biefer Welt erblickte und zwar den 14ten April 1778. Mein veremigter Bater bieß 7. Georg Ebner und war Landbauer und Berichtsschoppe zu ber Beit. Meine Mutter, Unna Maria, war eine geborne Emmendorfer von Obermechersheim. Gie faumten nicht, mich burch bie beilige Taufe in ben Bund bes breieinigen Gottes und bie driftliche Gemeine aufnehmen zu laffen, und awar geschah es von bem nunmehr verewigten Berrn Schlofprediger Genter, einem Manne, ber Gottes Bort lauter predigte, und mit feinem Mandel bestätigte, was er sagte. - - Ich erhielt die Ramen Jo bann Leonhardt. Ich war unter 8 Kindern bas innafte, hatte aber nicht bas Bergnugen meinen Bater zu kennen, inbem es Gott gefiel, mich als ein Rind von 6 Monaten, ba ich noch an meiner Mutter Bruften lag, ju einem vaterlofen Baifen ju machen. Er ftarb im 39ften Sahre feines Lebens am bibigen Mervenfieber, ju einer Beit, wo Mle in meinem alterlichen Saufe frant maren. Als meine Mutter von benannter Rrantheit mit Gottes Bulfe ber gestellt mar, murbe er frant und fagte ju ihr bie fur fie betrubten Borte: "Du ftehft jest gefund auf, und ich lege mich, und werbe in wenig Sagen Wie gesagt, so geschah es auch. Acht Lage nachher traf meine Mutter biefer fcmergliche Berluft. Traurig und tiefgebeugt ftand fie jest mit ihren acht vaterlofen Waisen um den Sarg ber, ben guten Gatten und Bater beweinend. mar ihr Schmerg; wer wollte es einer betrubten Bittme mit acht unerzogenen Baifen verargen, wenn

fie die Krone ihres Hauses betrauert und bittere Thranen Jag und Nacht ihre Speisen find? (DL 42, 4.) Denn wenn ber herr Sesus weinte am Grabe Lazari, feines Freundes, (Joh. 11, 3.) wenn Racob und mehrere Glaubige bes alten Testaments ihre Tobten beweinten, fo ift es auch uns vergonnt. ben Berluft unferer Anverwandten und Befannten ju betrauern und ju beweinen; boch muß es mit Raffe geschehen und nicht wie andere Leiden oder Ungläubige, die teine Soffnung haben, (1 Theff. 4, 13.) wenn man sich nicht an Gott verfundigen will, indem man burch übermäßiges Beulen und Schreien zu Dage legt, bag man bas Geschopf lie ber hat als den Schopfer, das Irbifche lieber als bas himmlische. Darum fingt ber felige billet iber oben angezogenen Spruch: Die Liebe darf wohl weinen, wenn sie ihr fleisch begräbe. tein Christ muß fühllos scheinen, weil er im Sleische lebt. Auch hat bas übermäßige Weinen und Lamentiren faugender Mutter einen machtigen Einfluß auf die Sauglinge an ihrer Bruft; babet folche Kinder viel mehr und leichter als andere weinen, wie bie Erfahrung vielfaltig gelehrt und fich auch an mir bestätigt hat.

Doch obgleich mein leiblicher Nater mich verließ, so hatte mein lieber himmlischer Vater mich boch nicht verlassen, sondern Er hat recht treulich Geine gnädige Verheißung an mir und meiner geichten Mutter und Geschwister erfüllt und wahr genacht, daß Er der Wittwen Gott, Richter, Mann und Helfer und der Waisen getreuer Vater und Bersorger ist. (Ps. 68, 6. Ps. 10, 19. Jac. 1, 27.) Wir hatten unser ziemliches Auskommen. Allein ba fonst die Last des Hauswesens und die Erziehung der Kinder Beide gemeinschaftlich trugen, so hatte sie jest meine Mutter als ein schwaches Werkzeug allein zu tragen. Sie hielt uns Kinder zu allem Guten, zur Kirche und Schule sleißig an.

3wei Sahr nach ihrem Wittwenstand verehlichte fie fich (fast wiber ihren Willen) zum Zweitenmal mit J. V. Bertlein; ihre Sorgenlast wurde jedoch baburch nicht erleichtert, wohl aber vermehrt und ihre Leiben gehauft. - Das Wohl ihrer Rinder, und die Sorge, dieselben driftlich zu erziehen, lag ihr fehr am Bergen; benn mein Stiefvater überließ ihr die Sorge für Alles. So wurde ihr Libes: stand recht zum Webestand, welches ihr viele stille Thranen und Seufzer auspreßte, daß fie oft ihr Berg, ihr gepreftes Berg vor Gott im Gebet im Garten ausschüttete. Dhne bringenbe Roth burfte auch teins von uns Kinbern weber aus der Rirche noch aus ber Schule bleiben, und ba ich fehr leicht lernte und meine Lektionen balb konnte, feste mich mein Schullehrer Rauwolf immer oben an; ich weiß nicht, baß er mich je bestrafte, wegen Richteonnen meiner Lektion, aber wohl um Plauderei und anbere Unarten, Die ich mit meinen Rebenschülern uns ternahm. Bur Strafe murbe ben Kindern entwedet ein Brettchen an ben Sals gehangt, wo auf beiben Seiten ein Gfel gemahlt mar, ober wir mußten auf einem ausgekerbten Brett knieen u. bgl. m. wurde ich nebst meinen andern Geschwistern von meis ner Mutter angehalten, die Bibel zu lesen und Sonntags ber Predigt fleißig beizuwohnen.

Auch hatte sie die löbliche Gewohnheit, daß, senn wir des Sonntags aus der Predigt nach Hause amen, sie uns alle, von dem altesten bis zum jungten eraminirte, was jedes sich aus der Predigt besalten hatte; wer nun im Eramen durchfiel und ichts wußte, bekam einen derben Verweis und ward sefragt, warum und aus welchen Absichten man ein die Kirche gehe?

Anmerkung. Wenn wir uns jebesmal eraminirten, ober andere une fragten, marum? ju welchem 3med?. aus welchen Absichten wir in bie Rirde geben, ober melde eitle Begierden und Gebanken - - mir in, ber Rirde hatten, theils über ben Drebiger, theils über bie Buborer und über ober von uns felbft, und wir follten aufrichtig ergablen, mit welchen Gegens ftanden fich unfere Phantaffe und unfer Geift befchaftigte: o! es murben da abicheuliche Dinge und: Miggeburten und Kirchensunden an ben Lag fommen; es murbe ba in geistiger Sinfict eintreffen, was der Beiland fagt Math. 15. 19. "Aus bem Bergen fommen arge Gedanken - - " Lag Gelehrte, lag Runftler, Raufleute, Professioniften, lag Alte und Junge u. f. f. fprechen, fie merben Dir fas gen: ber Leib war in ber Rirde und ber Geift in tausenderlei eitlen Dingen gerftreut. Bu Bause, theils in feinem irrbifden, modentlichen Betuf, in ber Berfftatt, - - im Rauflaben, in ber Stue Dierstube, - - im Trinthaus, auf Reisen u. s. w. nicht zu gebenfen ber unbeiligen Gebanten, ber abideuliden Berte, bie icanblich zu fagen find, wovon auch leiber! bie beiligften und beften Dens ichen bei Ausspendung ber Rirchenguter und Beile-Schabe, ale predigen, taufen, trauen, Abendmahl reichen, nicht ausgeschloffen find. Und fo geht noch oft in traurige Erfullung, mas ber Beiland fagt: Darnach tommt ber Teufel und nimmt

Ginmal ging ich in Beschaften meiner tern mit mehreren Anaben auf's Zelb, um Pferbefutter zu holen; ba geschah es, baß ich im beftigen Rennen mein linkes Bein austrat. Rurcht, von meiner Mutter über meine Unart beftraft zu werden, und auch, weil ich's nicht achtete und mich's auch felbst nicht schmerzte, verschwieg ich biefen Borfall zu Saufe. Doch nach einigen Boden fanden sich heftige Schmerzen ein, und ich konnte die Sache nicht langer verhehlen. Da aber in einem Dorfe teine Mergte find, fo gebrauchten wir verschiedene Hausmittel, bie indes alle umsonst waren, benn ber Ruß war und ist noch aus bem Gelent, welches ich erft nachher von Mergten erfuhr, ba ich als Gefell in ber Stadt Dettingen arbeis tete. Ich hatte folche ichredliche Schmerzen, baß, wenn ich 4 bis 6 Stunden in einem Tage machte, ich folgenden Tages im Bette bleiben mußte; hatte also bamals nicht geglaubt, baß ich in meinem Leben nach Berlin, noch viel weniger 2500 Meilen nach Afrika kommen murbe. Dies war bie Urfache, baf ich zum Militar-Dienst untüchtig mar.

Ein andermal ging ich mit zweien meiner alsteren Brüber in Geschäften auf's Feld, um das nasse Getreide mit den Sicheln umzuwenden, damit die untere Seite auch trocken wurde. Im heftigen Ren-

bas Bort von ihrem Herzen, auf baß sie nicht glauben und seelig werden. Das hat ber Feind gethan, ber Feind satt Unfraut unter ben Beizen, Luc. 8, 12. Matth. 13, 24. 27. Matth. 21, 12, 13.

nen ließ einer meiner Brüber feinel Sichel fallen, und ich hatte das Unglud darein zu fpringen und mir das linke ausgetretene Bein so zu verwunden, daß das Blut häusig aus der Wunde quoll. Jest brachten sie mich nach Haus, der Fuß wurde mit einem Pflaster verbunden, und wenn es mich sehr schmerzte, räucherte ich die Wunde mit Heublumen ober Saamen, wie es vielleicht hier in Brandenburg genannt wird, und dieser Rauch vertrieb mir die Schmerzen, und das Bein heilte bald wieder ohne Arzt.

Dank sei Dir, Herr Jesu! Du bist ber rechte Arzt und Belfer nach Secle und Leib.

Lin drittes Ungluck widerfuhr mir in der Rirche. Ginstmals ging ich in Gesellschaft mehre rer Schulknaben in Die Rirche, bes Mittags bie Glotten zu lauten, und da mich ber Vorwit eine Treppe bober trieb, als wo ich lauten follte, um ba beffer lauten zu konnen, fo geschah es, ba ich noch im hinaufgehen war und meine linke hand auf bem Gelander hatte, bag von oben, indem bas Uhr. gewicht aufgezogen wurde, ein Bactftein von etwa 10 Pfund herabfiel, von einem großern Stein, worauf jener lag, und mir ben Beigefinger gerquetichte. Bare ber Stein nur ein paar Boll mehr rechts gefallen, fo hatte er mir ben Ropf zerschlagen, und ich mare ploglich tobt in meinem Blute bie Treppe hinuntergesturgt. Der Finger murbe wieber geheilt.

Obige Begegniffe, bie manchem meiner geehreten Lefer vielleicht überfluffig ober nicht intereffant

genug zu sein scheinen mochten, habe ich barum hier angemerkt, weil ich babei die Hand meines guten Gottes und Heilandes bemerkte, die mich vor grösterem Unglück guddig bewahren wollte, damit ich nicht als ein undrauchbarer Krüppel in der Welt sein durftez wofür ich ihn setzt herzlich preise. — Daß der Herr Manchen in seinen Jugendsünden nicht aus dem Lande der Lebendigen reißt, sondern ihm das Leben fristet, dis auf spätere Jahre, woman sich noch von seinen Sünden bekehren kann, hat man mit vielem Danke gegen Gott zu erkennen.

Sett tomme ich auf einen wichtigen Beitpunkt meines Lebens, auf welchen ich mit mehreren meiner Mitschuler vorbereitet murbe, zu bem großen erftmaligen Genuß bes heiligen Abendmahls. Obgebacht verewigter Berr Prediger Jenter ließ fich es recht angelegen fein, und einen grundlichen, beutlichen, faslichen Begriff von den driftlichen Seilswahr= heiten beizubringen. D! baß alle feine Amtonach= folger in feine Aufftapfen treten mochten, bamit es nicht von ihnen heißen mochte; fie suchen nur bie Wolle und nicht die Schaafe; sie fuchen alle bas Ihre, das Froische, Bergangliche; (Phil. 2, 21.) ober wie Gott ber Herr (Ezech, 34, 3, u. f. f.) fie anredet. Jeber Ratechumen, wenn er gefragt murbe, Ronnte keiner Die Frage beant= mußte auffteben. worten, so forberte ber Prediger mich auf, und es gelang mir, baf ich ihm fast jedesmal eine befriedigende Antwort gab. Die Geschichte von ber wesentlichen Gottheit des Berrn Jesu, die jetze von fo vielen Gelehrten und Ungelehrten gelaugnet wird, die Geschichte von Jesu Leben und Wandel,

von Seinem für uns verbienstlichen Leiben, versöhnenden Kreuzestod, siegreichen Auferstehung, glorreichen Himmelfahrt, Sigen zur Rechten der Majestät
Gottes — und die stattliche Wiederkunft — zum
großen allgemeinen Weltgericht — suchte mein unvergeßlicher Lehrer uns tief einzuprägen. Gott, der
herr, segne dafür seine vielleicht noch lebende Kinber und beren Nachkommen! —

Das heilige Pfingstfest 1790 war ber feierliche Tag, an welchem ich mich im breizehnten Jahre meines Lebens mit Ehrfurcht bem Altare näherte, wo ich ben heiligen Leib und bas theure Blut Jesu Christi, meines Erlösers und Seligmachers, zum Erstenmale genoß. Sein heiliger Name sei bafür gelobet immerdar, ja in die ewige Ewigkeit!

Beim diffentlichen Gottesdienst machte mir das Singen ber schonen Lieber große Freude und grossen Gindruck auf mein Herz. Daher entstand auch nach meiner Erweckung in mir die Lust, Gesange zu versertigen, deren ich bereits an deutschen, hollandischen und englischen einige hundert besite. Diese köstliche Gabe Gottes, dadurch ich mich schon oft in Leiden und Widerwärtigkeiten getröstet, gestärkt und aufgerichtet habe, wollte ich um keinen Preis vertauschen.

Hier kann ich nicht unterlassen, die schönen Gebanken des ehemaligen Sprachmeisters und Conrectors Wünsche mit anzusühren, der uns Missionarien sagte: "Biele Leute benken, wenn sie nur in "die Kirche kommen, wenn die Predigt angeht, so "ist's früh genug; mir," sagte er, "ist's nicht so. "Ich bin gern, wenn's möglich ist, beim Anfange

"bes Gesangs und bleibe auch beim Segen und bem "Schlußgesang. Im Singen hort man nur eine "Stimme, und wie schon, wie angenehm klingt es, "wenn wir einstimmig den erhabenen Gesang ans "stimmen und singen: "Allein Gott in der Hoh sein, "Ehr." — Dann sagte dieser Mann ferner: "wenn "einmal Alles aufhort, wenn das Predigen sich ens "det, der Glaube in Schauen verändert wird, so horen "die Lodgesänge Gottes nicht auf; darum sollen wir "uns hier schon für jenes Freudenleben recht zubereis "ten, um dort die Hallelujah Sefänge, das Lied "Mosis und des Lammes, mitsingen zu können."

## Zweiter Abschnitt.

Die Lehrlingsjahre.

Dein Lebelang habe Gott vor Augen und im Bergen, und hate bich, baß bu in feine Gunbe willigest, noch thust wider Gottes Gebot. (Lob. 4, 6.)

Nach reislicher Ueberlegung beschlossen meine Aeltern, mich die Weberprofession lernen zu lassen, und zwar bei eben dem Meister, wo mein alterer Bruder lernte. In diesen drei Jahren ist nichts Merkwürdiges vorgefallen, außer einmal, da mich mein Lehrmeister in die Scheune schiedte, um Getreide von oben herunter zu werfen, das gedroschen werden sollte. Als ich schon oben auf der Leiter stand und nur hinübersteigen durste, gleitete dieselbe unten aus, und mit ihr siel ich also mehrere Fuß hoch herunter auf die Lenne oder Dreschslur. Durch gottliche gnädige Vorsehung war ich zwar bewahrt

geblieben, baß ich nicht Sals und Bein gebrochen habe; jeboch bas Gefäß nebst bem linten Bein hate ten bei bem Zul' auf bem Flur heftig gelitten.

Die Schmerzen waren so groß, daß ich sie kaum aushalten konnte. Mit vieler angestrengten Rühe konnte ich allein in's Haus und in's Bette kommen, barin ich einige Tage zubringen mußte. — Dem Herrn sei Dank, daß Er mir auch hier wiesber half und mein treuer Arzt war, der mich genessen ließ.

Nachdem ich nun von meinen Lehrjahren loszgesprochen ward, arbeitete ich als Gehülfe bei meisnem Lehrmeister. In Dettingen, Anspach und Wasserdretingen, wo ich ebenfalls arbeitete, als ich von meinem Lehrmeister wegkam, begegnete mir auch nichts Sonderliches.

Wiel in der Fremde umherzureisen, ließen meisne damaligen Umstånde nicht zu. Auch ließ ich mich mit lustigen, ausschweisenden Gesellschaften nicht ein, die jungen Leuten nicht selten ein sieches Leben zuziehen, und wobei ofters der Grund zu allen Gottlosigkeiten gelegt wird, worauf ofters ein jammerliches Ende erfolgt. Und vor solchen Gesellsschaften hatte ich einen Abscheu; ich hielt mich lies ber zu solchen, die mir anständig waren.

# Dritter Abschnitt.

Du sollst beinen Bater und beine Mutter ehren mit ber That, mit Worten und mit Gebuld, auf baß ihr Segen Aber bich fomme. — Ein jeglicher fürchte sein nen Bater und ehre seine Mutter. (3. B. Mos. 19, 3. 2. B. Mos. 20, 12. Sir. 3, 9.)

Betrubt und traurig war bie Botschaft für mich, die ich im Berbft 1802 burch meine Geschwi= fter erhielt, mit der Bitte, schnell ju Saufe zu tommen, die Mutter mare von einem Schlagfluß geruhrt, und bie gange rechte Seite nebft ber Bunge gelahmt. Ich verließ also Bettingen, wo ich gerade arbeitete, und eilte schnell an bem Tage noch nach Baufe. Es war greitag, als ich im alterlichen Baufe antam, wo ich gerade mehrere meiner Geschwister, die die Kranke besuchten, meine liebe Mutter aber sinn = und verstandlos antraf. riger Unblid! Gerührt und fcmerglich betrübt trat ich an's Bette. Richt lange ftand ich fo wehmuth8= voll ba; auf einmal schlug sie bie Augen auf, in bemfelben Augenblick fließ fie auch feit bem Dienstag, wo sie der Schlag ruhrte, den ersten Seufzer aus: O Gott!

Es wurde nun beschlossen, ich sollte meine Mutter in ihrer Krankheit pflegen und warten. Sie
besserte sich zwar etwas, so daß sie manchmal auf
sein konnte, aber doch mußte ich sie heben und legen und wie ein kleines Kind behandeln, das sich
selbst nicht helsen kann. Da ich sie aber sehr liebte,
so ward mir auch das Schwerste leicht. Die Seite
blieb ganzlich gelähmt, mit der Junge stotterte sie
so sehr, daß ich sie mit Mühe verstehen konnte. Balb

lachte, bald weinte fie über fich felbst und jammerte über die gebrechliche und stotternbe Sprache.

Reben ber nothigen Leibespflege genoß sie auch bie Pflege ber Seele. Täglich mußte ich ihr Absichnitte aus ber h. Schrift und andern christlichen Schriften vorlesen, worunter sie ofters mit gen himmel gerichteten Blicken sehnsuchtsvoll seufzte, aufgelost und bei Christo zu sein. Dabei hieß es:

M'ein Gott! ich bitt burd Chrifti Blut, Mach's nur mit meinem Ende gut.

Besonders machte das schone Gespräch ber Seele mit Gott, aus Fr. Start's täglichem Handbuch in guten und bosen Tagen, einen tiefen und gesegneten Eindruck auf sie, welches anfängt:

Ach! wie lang foll ich noch fampfen? Ach! wie lange mahrt der Streit?

Nicht minder war der Segen, den wir beibe aus J. Arnots Schriften, das wahre Christenthum genannt, schöpften. Ich habe mich das mals recht darnach gesehnt, genanntes Buch als mein eigen zu besigen, welches auch geschah, als ich nach Berlin kam, wo es reichlich zu haben ist, und ich es selbst schon sehr oft in meiner jetzigen handlung, die aus lauter ächten, alten, evangelisschen Schriften besteht, verkauft habe.

In mehreren Lebensbeschreibungen habe ich gelesen, daß Arnots christliche Schriften das Mittel
in Gottes Hand waren, wodurch Viele zur besells
genden Erkenntniß der Wahrheit, und zum wahren
seligmachenden Glauben an Iesum Christum gekoms
men und ewig selig geworden sind. Sallelujah!\*

\*Mit Thranen bes Danks und der Liebe er kannte meine gute Mutter den treuen Dienst, den ich ihr in ihrer Krankheit leistete. Dankend drückte sie mir die Hande, und wünschte mir an Seele und Leib, wie der sterbende Jacob seinen Kindern, Sottes Segen; der sei Dein reicher Bergelter, sagte sie, für Alles und für alle Deine Mühe, die Du mit mir hast u. s. s. Hierauf erwiderte ich ihr, daß ich ihre als Kind mit mir gehabte Mühe— und Sorgfalt — nimmer, nimmermehr im Stande wäre, zu vergelten, eingedenk der Worte Sirachs Cap. 7, 29. 30.: Ehre Deinen Vater von ganzem Zerzen, und vergiß, ja vergesset es nicht, alle die ihr Kinder seid, vergiß nicht,

Anmerkung. Es wird eine Anecdote erzählt von einem Glasergesellen evangelischer Religion in einer katholischen Reichsstadt, der um seine Seligskeit bekummert war. Er wollte seiner Unruhe los und der Aufnahme bei Gott gewiß werden, verssuchte baher mancherlei, aber fruchtlos. Endlich meinte er, in der katholischen Kirche, bei einem katholischen Priester, das gesuchte Rleinod zu sinz den, und wo sinde ich's gewisser, dachte er, als in Rom, der Wiege des Christenthums?

Er entschloß sich schnell, nach Rom zu reisen. Hier empfahl man ihn dem Beichtvater eines Carbinals; diesem entdecte er die Absicht feiner Herreise, seine Unruhe und seine Sehnsucht. Aber statt aller aussührlichen Antwort sagte ihm der Beichtvater: "Mein Sohn, gehe in Dein Vatersland zuruck, lies Arndts wahres Christensthum, lies es sleißig, ausmertsam und mit Sebet. Dann wird durch Sottes Gnade Deine Sehnsucht gestillet werden." Er that es und fand nun den gesuchten Frieden der Seele. —

wie sauer Du Deiner Mutter geworden bist, und benke, daß Du von ihr geboren bist, und was kannst Du ihr dasür thun, was sie an Dir gethan hat.

Ich komme jest auf das Ende meiner Mutter, bie, nachdem ich ihrer beinah ein Sahr gewartet hatte, mancher Umstände wegen, die ich hier versichweigen muß, zu einer meiner Schwestern nach Altendrutingen gebracht werden mußte. —

# Vierter Abschnitt.

Der Tob meiner Mutter.

Mein Bater und Mutter verlaffen mich; Aber ber herr nimmt mich auf. (Pf. 27, 10.)

Während dieses Vierteljahrs, das meine Mutter noch in Altendrutingen bei meiner Schwester,
die ebenfalls einige Jahre nachher an der Folge eis
nes Schlagsusses starb — zudrachte, arbeitete ich
wieder auf der Profession, dis endlich die lang ersehnte Stunde für sie schlug, und sie der Herr erlösete von allem Uebel, und sie, wie ich zuversichtslich hosse, dieses Pilger= und Thränenthal verlassend,
in den ewigen himmlischen Freudensaal einging.
Was für einen erstaunlichen Gindruck dieser ihr Tod
auf mich gemacht, weiß nur der, der Herzen und
Nieren prüset. Ich ging traurig umher, wie einer,
der Leid trägt um seine Mutter. Ps. 35, 14
Deine beste Freundin ist todt, dachte ich, Deine
Srüze, Dein Anker, Deine Sülse liegt im Sarg

im Grade. Ein, eine Zeit lang anhaltender, Herz zerreißender Schmerz bemächtigte sich meiner; kurz, ich kann das traurige Gesühl nicht in Worte kassen. An ihrem Begräbnistage, und besonders bei Einsenkung der Leiche ins Grad, hätte ich laut aufschreien mögen. Ich that mir Sewalt an, aber konnte den Thränenstrom nicht hemmen. Ich war wie einer, der keine Soffnung hat. 1 Thes. 4, 13.

In der Kirche, bei Absingung des schönen Liebes: D Christ in biesen Pilgrimstagen, und besons bers des 6ten und des 7ten Verses:

Betrübet ber Verluft ber Deinen, Der Guter und bes Gluds Dein Herz, Du bift ein Mensch, brum barfft Du weinen, Mur murre nicht in Deinem Schmerz. Sprich glaubensvoll mit stillem Geist: Sott gabs, Gott nahms, Gott sei gepreift:

Dein Freund, Dein Gonner liegt im Grabe, Es schmerzt, boch sprich mit Zuversicht: Ach herr, herr! wenn ich nur Dich habe, Frag ich nach Erd und himmel nicht. Ja, sturzt' ber Bau ber Welt auch ein, Ein Christ fann unerschrocken sein.

Ich sage, beim Singen bieser Verse war es mir nicht enbers zu Muthe, als ob die ganze Gemeinde mich allein damit anredete, mich damit trossen, mich aufrichten, mir schmerzlich Betrübten zusufen wollte: "Weine nicht!" welche Worte mein Sjähriges Tochterchen, kurz vor ihrem Tode, auch mir und meiner Frau zurief. Göttliche Worte, tröstliche Worte, Worte, die der Heisland einst der schmerzlich betrübten Wittwe, die

ber Leiche ihrer einzigen Sture, ihres einzigen Sob, nes nachfolgte, zurief: Weine nicht.

Aber warum erzähle ich alles fo umftanblich, fo weitlauftig? Es gefchieht zur Ehre Gottes. Ich entbecke, barin bie verborgenen Wege Gottes, feine Liebe au uns Gunbern, wovon wir gleich mehr horen werben. D wie fehr, wie erstaunlich lagt fich's Sott angelegen fein, eine Seele vom Berberben gu erretten, fie gur Bufe gu rufen und gu loden. Weffen Stimme mar es, die ich in diefer traurigen Lage beutlich und wiederholt in meinem Innern vernahm? Bar es nicht Gottes Stimme, ber Bug bes Baters zum Sohne, bie machtig wirkende und herzlenkende Rraft bes hochsten Geistes? Wenn es namlich wiederholt in meinem Bergen schalte: "Mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber gber Zerr nimmt mich auf. Mein Vater und "Mutter verlassen mich, aber der Zerr nimmt mich auf: " war dies nicht die Stimme des qu= ten treuen Birten, ber von feiner unendlichen Liebe und Birten = Treue gedrungen, mich rufen, von mei= nem Gunden = Schlaf aufwecken, mich verirrtes und verlornes Schaaf suchen, finden, mich zu Seiner heerbe aus bem Berberben führen wollte? Bas will ber herr bamit fagen? Diefes:

> Es sucht ber liebste Jesus Christ Das Schäflein, bas verloren ift, Bis daß Er's hat gefunden. Drum laß dich finden, liebe Seel' Und flieh in Jesu Bundenhöhl'; Noch find bie Ghabenstunden.

und wenn ferner die Worte und Ermahnungen meiner Mutter, womit sie mich troften und aufrich=

ten wollte, in ihren mehrmaligen Krankheiten, in mir erschallten, ba es hieß:

Was sagte benn beine Mutter dfters, "wirst du "beine Zuslucht im Gebet zu Gott nehmen, Ihn in "aller beiner Noth, und Anliegen anrusen, so wird "er bich nicht verlassen, nicht versäumen." Was war das anders als die Stimme Gottes, die mich zur Buse, zur Umkehr rief, die da will, daß allen Menschen geholsen werde und sie zur Erkennt, niß der Wahrheit kommen, die nicht will den Tod des Sünders, sondern sein Leben, die damit gleichsam sagen will: (Aus den Stimmen Zion das 53ste Lied:)

Steh! armer Menich, besinne bich, Du eilst in bein Verderben, Mein Herze bricht, du jammerst mich, Ach! willst du ewig sterben! Sab ich bich nicht gezeugt, Sab ich bich nicht gefäugt?

Such ich nicht beiner Seelen Ruh?
Und armer Wurm, wo eilst du zu?

Trog bem, daß ich mich in meiner damaligere Unwissenheit und Unerfahrenheit in den Wegen und Führungen Gottes recht sehr bemühete, diese Stimmen in mir zu unterdrücken, zu dampfen, zu besschwichtigen,

fo muß ich boch mit bem Propheten fagen, und zur Ehre Gottes betennen:

Herr! Du bift mir zu ftark geworden, Du haft mich überredet, und ich habe mich laffen überreden.

Meine Augenluft, die nahmst Du mir, doch gabst Du bich mir felbst bafur.

Etwas Irbisches verlor ich und bas himmlisiche fand ich. Herrlicher Tausch! seliger Bechsel! wo man Sande für Gnade, den Tod für das Leben, Finsterniß für Licht, die Holle für ben himmel und die Seligkeit vertauschen und dabei man aus eigener Erfahrung fagen kann:

Du haft zu Deinem Kind und Erben, Mein lieber Bater, mich erklart, Das war die Frucht von Jesu Sterben, Der nun mein Herz zu sich gekehrt. Ich suchte betent bei Dir Ruh'; Du sprachst mir Trost und Friede zu. Drum dant' ich Dir von ganzem Herzen, Daß Du das Herz mir aufgethan. Du stilltest meiner Seelen Schmerzen, Und nahmst dich meiner Seele an. Drum danke ich Dir allezeit Bon nun an bis in Ewigkeit.

# Fünfter Abschnitt.

Meine Reise nach Berlin.

Gehe aus beinem Vaterland und aus beiner Freundschaft und mis beines Vaters Hause in ein Land, bas ich bir zeigen will. 1 B. Mos. 12, 1.

Ein neuer Entschluß ward nun gefaßt, ber mir nach seiner Ausschhrung, dem Herrn sen Dank, zu meiner Seelen Heil und Wohlfahrt gereichte. Mir unbewußt, beschlossen meine Freunde, mein Schwager Meyer in Denenlohe, wo ich eben jest als Gehülfe arbeitete, und mein Bruder in Berlin in einem Brief wechsel, daß ich meine Reise im Monat May 1803 nach B. antreten sollte, um bei meinem Bruder in Condition zu treten. Als mir davon Nachricht ertheilt wurde, sehte mich das in große Verlegensheit, und ich sagte mit kurzen Worten: Nein! da wird nichts braus. Gleichsam wie jener Sohn, der gebeten wurde im Weinberg zu arbeiten, der's aber mit Nein abschlug und hernach boch ging.

Satte bald gesagt: Beschließt einen Rath und es werbe nichts baraus; befragt, berebet euch, und es bestehe nicht. Jef. 8, 10.

Much ich anderte bald meine Gebanken. 3ch nahm Reierabend von meinem Meister Spath in Denenlohe, wo mein Schwager 177. wohnte, ber jest bei Unschickung meiner Reise nach B. fich febr bienftfertig bewies. Unfern nachmaligen Briefwechfel kronte auch Gott mit Geinem Segen. ihn ferner nebft feiner geliebten Gattin, meiner lieben Schwester. - Ich nghm jest von meinen Ge= schwistern und Bermandten Abschied, befahl fie und mich im Gebet ber fegnenben und fcugenben Gnabe Gottes, und alle meine Bege bem Berrn. Mein ge= liebter Schwager M. gab mir bas Geleit bis An= fpach, wo feine geschäftige Liebe noch manches Dothige fur mich besorgte. Und so schieden wir unter vielen Segenswünschen von einander. Ich bann meine Reise weiter fort, an ben von Gott bestimmten Ort.

Mit Seiner Bulfe gingejest weiter; boch nicht allein, benn mein Begleiter

War stets bei mir, und unsichtbar in Noth und allerlei Gefahr

Bewachte Gottes Auge mich, treu, liebevoll und vaterlich,

Doch lief Gott mir die Freude werben, ich traf auch einen Reisegefahrten

Im Loufe Diefer Reife an, der mit mir ging die Pilgrims, bahn

Es war bie ichone Stadt Baireuth. Die machte mir jest biese Freud'.

Ein Mann, ber meinen Bruber (in B.) kannte, ber mit bem Namen Beis fich nannte Sing mit, ein treuer, ebler Mann, ber mir viel Dienfte hat gethan.

Mand Ungemach hielt er mit aus, und wich nicht von mir, bis nach Haus (Berlin).

Gott fegne ibn, er lebet noch, und ziehet jest am Leidens, joch.

Und ba mir, wie schon erwähnt, zu Hause eine Reise von nur 6 Stunden viel Ungemach zuzog, so wundere ich mich noch, daß ich mit meinem Reissegefährten auf dieser Reise in einem Tage ofters 12 bis 13 Stunden zurücklegte.

Sedoch, wer war jest frohen als ich, ba ich nach manchem Ungemach die Kirchthürme Berlins erblickte, wo ich nun bald ausruhen sollte von meisner mühsamen und in mancher Hinsicht beschwerlischen Reise.

### Sechster Abschnitt.

Ankunft und Aufenthalt in Berlin.

Bis hieher hat uns ber herr geholfen. (1. Sam. 7, 12.)

Bis hieher halfft Du mir, mein Gott! Du halfft mir aus fo mancher Noth.

Bie manche blieb mir unbekannt, bie Du von mir, Herr abgewandt!

Bum froben Aufenthalt allhier, gabft Du fo manche Kreube mir,

Und immer noch ift Deine Treu' mich ju begluden tag. lich neu.

Beim Eintritt durch's Hallische Thor in die große Königsstadt, die 15 schone Thore hat, welches Sontags war, präsentirte sich gleich vorne, das schone, ehemals genannte Rondeel mit den daran stoßenden I langen Straßen. Rechts vom Thore die Lindensstraße, in der Mitte die 4250 Schritte lange, alte Friedrichstraße, die mehr als 250 Häuser hat, worin auch ich jest wohne, links die Wilhelmstraße, darin mein Bruder wohnt, den ich jest mit seiner geliebten Familie durch meine unverhosste Ankunft angenehm überraschte. Groß war die Freude auf beiden Seiten, zumal da wir uns Jahre lang nicht gesehen hatten.

Es murde liebreich aufgetischt, was Berg und Seel' und Leib erfrifct!

Mit Dankund Loben mard verzehrt, mas Gottes Gute uns bescheert.

Bas fich in ben verfloffenen Lagen im Baterlande jugetras gen,

Bar Gegenstand, von dem man sprach. Doch ließ man auch dabei nicht nach,

Bu ruhmen Gottes Gut' und Treu, die bei und alle Morgen neu.

Bie gnabig Alles Er regieret, wie herrlich Gott bie Seinen führet,

Und wie zu Seines Mamens Preis, Er Alles aus, zuführen weiß;

Und wie viel Gut's uns Gott gethan, ber uns ftets führt auf ebner Babn.

Berlin ift ficher eine Stadt, bie wenig ihres Gleie den hat.

Taufenbe haben, ba sie als Fremdlinge und junge Leute hierher kamen, ben Grund gelegt zu ihz rem kunftigen Glud oder Unglud, je nachdem sie in gute oder schlechte Bande fielen.

Von mehreren Seelen weiß ich, daß sie durch gottliche Regierung und Führung, Aegyptens geistliche Finsterniß, mit dem hellen lichten Gosen (Berlin) verwechselten, wo sie der gute Hirte, durch die Predigt des selig machenden Evangeliums als verlorne Schaafe zu seinem Reich, zu Seiner Horde und zu Gemeinschaft der Kinder Gottes berief und sammelte. — (Joh. 11, 51. 1 Petri 1, 9. 10. Thessal. 2, 12.)

Gern schließe ich mich Euch, ihr geliebten Seeten, mit an, und unterschreibe mich mit Euch, und wir fagen aus Erfahrung mit Johannes:

Wir wissen, daß wir aus dem Tode ins Leben gekommen sind. Ich weiß, an wen ich glaube.

Bu diesem Glauben, ben man ben wahren, lebendigen, seligmachenden nennt, im Gegensatz bes historischen, kam ich hier in B. oder wenigstens zur Ueberzeugung besselben, indem mich mein Brusber an solche Orte und in solche Kirchen brachte: wo das Wort Gottes lauter und rein, mit Salbung und Gotteskraft verkindigt, und die Seelen zu Tesu, dem guten Hirten, hingewiesen wurden.

Und ba ich burch Gnade von groben Laftern, Ausschweifungen und ben gewöhnlichen Jugenbfanben bewahrt blieb, so glaubte ich wunder wie fromm und heilig ich lehte, betete auch ofters bes Pharis saers Gebet wortlich nach:

36 bante bir, Gott, baß ich nicht bin wie andere Leute.

Darüber predigte einmal H. Prediger Janicke in der Bohmischen Kirche. Die Worte, die er sprach, waren mir wie ein Zeuer und mie ein Zammer, der die steinharten Felsenherzen zerschmetztert, ja, wie ein zweischneidend Schwerdt. Er sagte namlich unter andern: "Und du, mit deiner eingez"bildeten Selbstgerechtigkeit, vermeinten Frommigkeit "und Heiligkeit, worauf du dir so viel einbildest, "und dich besser dunkst zu sein, als andere, du "glaubst, dadurch die Seligkeit unsehlbar zu erlanz"gen; o nein, nein! wenn du dich nicht bekehrst, "gehst du verloren u. s. s. Das war gerade alz les als für mich, zu mir und aus meinem Herzen gesprochen, und als ob erden ganzen Lustand meiner Seele gewußt hätte.

Ich that mir Gewalt an, meine Ehranen zu hemmen und meine Unruhe und Angst zu verbergen, damit es niemand merken mochte, aber umsonft.

Mit zerknirschtem Herzen und zerschlagenem Geifte, gefoltert von vielen burcheinanderkreuzenden Gebanken, saf ich ba mahrend ber Predigt.

Beschämt, über mich selbst unzufrieden, verlesgen und mit niedergeschlagenen Augen eilte ich jest aus der Kirche nach Haus. Ich dachte in meinem Wahne, alle Leute werden dich jest ansehen, denn sie wissen es, sie haben es jest vom Prediger geshört, was du für ein Mensch bist.

Ich schämte mich, jest aus ber Kirche zu ge-

ben und wahnte, es wird mich ein Beber ansehen und wiffen, was jemals ich habe verübet, bas machte mich schamhaft, bas machte mich betrübt.

In kindlicher Einfalt befolgte ich auch ben guten Rath bes Predigers und warf mich zu Haus auf meine Knie nieder, und schrie als ein mit Gunben Beladener um Erbarmung, Gnade, Verges bung, Leben, Licht, Trost und Seligkeit.

Ich folgte nun bem mir gegebenen Rathe, und schrie: Lamm Gottes, Lamm Gottes, ach Gnade! Mein Mittler! Mein Jesu! vergieb mir die Sunden, und heile mein Herz, laß Gnade mich finden.

Um was ich geflehet, warum ich gerungen, Das hab' ich erhalten, es ift mir gelungen.

Darum ermahnt auch unser Heiland: Bittet, so wird euch gegeben, suchet, klopfet an, so wird euch ausgethan, ruse mich an in der Noth, so will ich dich erretten. — Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, so ihr den Nater etwas bitten werdet in meinem Namen, so wird Er's euch geben.

Die Hirten in Bethlehems Felbern waren bas mit nicht zufrieden, sie bachten nicht: es ist genug, daß wir's wissen, daß uns der Engel gepredigt hat von einem Heiland! D nein, nachdem die Engel labsingend gen Himmel suhren, munterten sie sich einander auf: Lasset uns nun gehen gen Bethelehem und die Geschichte sehen. — Sie gingen und fanden den neugebornen Heiland. Wären sie nicht gegangen, hätten sie ihn nicht gefunden.— Wären die Weisen im Morgenland geblieben, nach-

bem fie ben Stern sahen, so hatten sie Sesum nicht gefunden. — —

So sollten wir es auch machen, wir sollten uns damit nicht zufrieden geben, daß wir in der Predigt gehort haben, was wir thun und lassen sollen; sondern sollen das Gehorte in Uebung bringen, und ben jest ausgestreuten Saamen in uns wurzeln, wachsen und Frucht bringen lassen.

#### Siebenter Abschnitt.

Einige merkwurdige Erfahrungen.

Fürmahr, Du bift ein verborgener Gott, Du Gott Ifrage els, ber Seiland. (Bef. 45, 15.)

Diese wenigen, viel in sich fassenden Worte wursden in der Folge meines Lebens oft an mir erfüllt, ich wurde oft verborgene Wege und wie im Dunsteln vom Herrn geführt, so daß es manchmal hieß: "Bas ich jest thue, weißest du nicht, du wirst es aber hernach ersahren." Gott ist wunsderbar in allen Seinen Führungen, hintennach kann man erst sehen, wie selig Er uns geführt hat, sagt H. v. Zoganty über obige Worte, da er, just als für mich, den 14 ten April, meinen Geburtstag wählte, und eine wichtige Betrachtung im Schatzstillein und in seinem täglichen Zausbuche darüber schrieb; und worüber auch S. Prediger Rückert 1828 am Grabe des selig verstorbenen

Brumbey eine paffende und zweckmäßige Rebe hielt.

Es ist zwar vielen, aber boch noch Tausenben selbst hier in Berlin noch nicht bekannt, daß die nummehr seligen Herren v. Schirnding (bei Dobris lugt) und H. Prediger Janicke hleselbst eine Mission gestistet haben, in welcher christlich gesinnte Jung-linge ausgenommen und zum Dienst am Evangelio unter Juden und Heiden gebildet und vorbereitet werden. Mit diesen Jünglingen wurde ich denn auch gleich Ansangs, als ich hierher kam, bekannt. Ihr Umgang war mir zu großem Nugen und Segen.

Ihre Aufrichtigkeit, ungeheuchelte Gottesfurcht, ihre christliche Einfalt, ihr gerader, offenherziger Sinn, ihre Liebe, ihr kindliches Wesen, und ihr ganzer Wandel machte einen tiefen Eindruck auf mich. Ein solches christl. Verhalten zieht und neigt auch des Andern Gemuth eher, als wo man Stolz, Harte und Hochmuth bemerkt.

Ueberhaupt war damals, vor dem Franzosenstrieg, mehr christlicher Sinn. Es herrschte unter ben Christen mehr Lintracht, Liebe, Aufrichtigsteit. Aber wie sieht es jest aus? Prediger Janike pflegte oft zu sagen: DSonne, wo bist Du geblieben, die Nacht des Unglaubens, der Jesusseindsschaft, der Lüge, der Heuchelei hat dich vertrieben.

Richt zu gebenken ber traurigen Zerrüttung, Spaltung ober Trennung bes Richt = und Lästergeisstes, ben man häusig hier und ba antrifft. Ich mag nicht weiter in biese betrübte jetige Lage eingehen, sondern will mit allen wahren Gläubigen

bie Sache an Gott, und nachstehende Lieber ben gel. Lesern empsehlen. Im ersten Theil des deutschen Liederschasses von 1828 das 231ste Lied: über den Verfall der Rirche und von J. Fr. Stark. Ist denn die Liede gar aus dieser Welt versschwunden?

Viel anmuthiger lautet das schone Lied: With das nicht Freude sein, den Zeiland Jesum seinen, in Seinem Glanz und Schein 2c., welches ein christlich gefinnter Schuhmacher in Geraversertigte.

Gben basselbe Lieb war es auch, bas einst ber Rath Zermes auf der Realschule seinen Zuhörern in einer Erbauungsstunde vorlas; worauf er mehreres sprach, wie sich der Geist Gottes nicht allein an Hohen und Gelehrten, die Ihm ihr Herz zur Bearbeitung hingegeben, verherrliche, sondern auch an Geringen u. s. f. Dadurch wurde ich so bezeistert und angeregt und wünschte, daß ich die Sabe, Lieder zu versertigen, auch besigen möchte, so, daß ich ebenfalls einen Versuch machte zu poetisiren, und es gelang mir auch mit Gottes Hüse, wie schon oben mehreres bemerkt wurde.

"Rommt, kommt, ihr Glaubensbrüder", war mein allererstes Lieb, das ich machte. Mein Bruber gab dasselbe einst an den Br. H. zu lesen; nachdem er es ausgelesen hatte, klopste er mir auf die Schulter und sagte: "Du wirst auch noch Missionar werden." Lächelnd erwiederte ich, das zu sehlt mir Lust und Kähigkeit. Der Herr wird Dich schon tüchtig und geneigt dazu machen, war die Antwort. Ohngeachtet ich gegen des

Br. Worte tampfte, bie mir wieberholt ins Ge muth kamen, so bieß es boch immer, ich follte Missionar werden. Die großen Gefahren, bie gu überfteigenden Binderniffe, bie fcmeren Berantwortungen, mit benen man als Missionar zu kampfen hat, und die ich auch zum Theil schon wußte, foredten mich von folch einem wichtigen Werke ab. Doch ereignete sich mit mir 1804 im Sommer ein gang besonderer Borfall; ich machte namlich eine mir unvergefliche ungewohnliche Erfahrung. Gines Tages reiften 2 Miffionarien von hier ab, die intime Freunde von mir waren. 3hr Abschied fiel mir fehr schwer.

Ein heftiger Zweikampf entstand jest in meisner Seele vom Morgen bis zum Abend. Es hieß in mir, ich sollte mit ihnen reisen und in dem Weinderge des Herrn arbeiten; auf der andern Seite hieß es, ich könnte ja noch nicht, ich wäre ja zu dem großen Werke gar nicht zubereitet; überdies wüßte ich ja keinen Weg, und wo ich hin sollte; meine Freunde und Verwandte zu verlassen, siel mir schwer. Allein dann hieß es wieder, Abrasham verließ auch sein Vaterland und kam in ein fremdes Land, wohin ihn der Herr suhrte. Dieser Kampf in meinem Innern war so heftig, und griff mich so sehr an, daß mir sogar der Angsischweiß nebst daussan Thränen ausbrachen.

Da ich biefen mir unbegreislichen Rampf vor meinem Bruder verbergen wollte, ging ich in meine Schlafkammer, warf mich auf meine Anie vor Gott nieder und rang heftig mit Ihm im Gebet, bekannte Ihm meine Unwurdigkeit und Untuchtig= te, ich follte ihn ofters befuchen, welches auch ge-

Der Trieb in meinem Innern, in bie Miffion aufgenommen zu werben, nahm inbeffen bei ber mehrmaligen Prufung meiner felbst nicht ab, sondern gu.

Und ba ich in Wahrheit vor bem Herzenskubiger bekennen kann, daß ich dabei keine unlautere Absichten zum Grunde hatte, sondern allein das Heil der Seele suchte und bezweckte, so melbete ich mich bei H= I. und theilte ihm dabei mehreres von meinen seither gemachten Ersahrungen mit.

### Achter Abschnitt.

Aufnahme in das Berliner Miffions:
Seminar.

Sende, o Herr! Dein Licht und Deine Bahrheit, aberauch Deine Beisheit, daß sie bei mir sei und mit mir arbeite und ich erkenne, was Dir wohlgefalle. (Pf. 43, 3. B. b. Beish. 9, 10.)

Endlich schlug die sehnlich erwartete Stunde unserer Aufnahme in die Missionsanstalt. Die Brüder Rlein, Saß und Supper waren mit dabei. Diese mir unvergeßliche seierliche Handlung geschah im böhmischen Pfarrhaus, bei Herrn Prediger Jänike, den 14ten Oktober 1804. Es war gerade den 20sten Sonntag nach Trinitatis. Dieser Tag war mir um so denks und merkwürdiger, wegen des wichtigen Inhalts des Evangeliums, in welchem Gott

Bir gingen diesen Abend, wie fonst, vor's hallische Thor, aber ebe ich ein Wort erwähnte von ber Sache, tam er mit feiner heutig gemachten Er= fahrung mir zuvor. Mit Bermunberung horte ich ihm zu, wie er eben biefelbe Erfahrung gemacht hatte, wie ich! Er follte, hieß es in feinem Gemuth, mir fagen: ich mochte mich zur Diffion melben, und einen Theil von meinem Bermogen an die Mission geben. Auf ber anbern Seite batte ben Kampf gehabt, er follte mir bavon nichts fagen, und bies lettere hatte er auch gethan, wenn ich nicht gekommen ware, aber nun konne er es mir nicht langer verschweigen. Jest erzählte ich ihm, wie ich barum zu ihm gekommen fei, um zu fagen, baß ich biefelbe Erfahrung gemacht hatte und wollte eben barüber fein Gutachten horen. Bewiß eine feltene Erfahrung! Belche Bermunde= rung aber jest unter uns beiden entstand, über biefe einstimmige Erfahrung und die fonderbaren Wege und Ruhrungen Gottes, lagt fich leicht benten.

Test erst machte ich meinen Bruber mit bem was unter uns vorsiel bekannt, und fragte ihn um Rath, benn ich hatte zu der Zeit als Anfänger im Christenthum noch wenig Erfahrung gemacht. Ich kann dir dazu weder ab noch zu rathen, war die Antwort. Ich sollte diese wichtige Sache deters Gott im Gebet vortragen und mich genau prüsen, ob es Gottes Wille sei, daß ich in die Mission sollte aufgenommen werden. Eben dasselbe rieth mir d. I. Prediger Jänicke auch, als ich ihm von der ganzen Sache Nachricht gab und sas-

te, ich follte ihn ofters befuchen, welches auch ge-

Der Trieb in meinem Innern, in die Mission aufgenommen zu werden, nahm inbessen bei ber mehrmaligen Prufung meiner selbst nicht ab, sondern zu.

Und da ich in Wahrheit vor dem Herzenskunzdiger bekennen kann, daß ich dabei keine unlautere Absichten zum Grunde hatte, sondern allein das Heil der Seele suchte und bezweckte, so meldete ich mich bei H= I. und theilte ihm dabei mehreres von meinen seither gemachten Erfahrungen mit.

# Achter Abschnitt.

Aufnahme in das Berliner Miffions=
Seminar.

Sende, o Herr! Dein Licht und Deine Wahrheit, aber auch Deine Weisheit, daß sie bei mir sei und mit mir arbeite und ich erkenne, was Dir wohlgefalle. (Ps. 43, 3. B. b. Weish. 9, 10.)

Endlich schlug die sehnlich erwartete Stunde unserer Aufnahme in die Missionsanstalt. Die Brüsder Rlein, Saß und Supper waren mit dabei. Diese mir unvergeßliche seierliche Handlung geschah im böhmischen Pfarrhaus, bei Herrn Prediger Jänike, den 14ten Oktober 1804. Es war gerade den 20sten Sonntag nach Trinitatis. Dieser Tag war mir um so denks und merkwürdiger, wegen des wichtigen Inhalts des Evangeliums, in welchem Gott

der Herr Seinen Knechten ben Auftrag gab, daß sie bie Leute rufen und nothigen sollten zur Hochzeit.—
Ich dachte in der Stille dem Inhalte dieser gottlichen Sendung nach, dabei ich mich auch an meinen wichtigen Beruf und meine Pflicht erinnerte. Mein ernstliches Berlangen war es, mich ganz dem Diensste des Herrn zu widmen. Acht Männer, die die Committee ausmachten, waren mit zugegen; sie waren besonders in einem Bimmer und wir auch. Es wurde jeder von uns hesonders zu ihnen in die Stude gerufen und nach der Besehrung und den Bewegzgründen gefragt, die uns bewogen, uns in die Mission ausnehmen zu lassen. Ihre Fragen wurden kurz und zu ihrer Zusriedenheit beantwortet. Eine neue Uebungsschule begann jest.

Den folgenden Tag singen wir unser Studium in Gottes Namen an. Wir erhielten Unterricht in ber beutschen, lateinischen, englischen, und kurz vor unserer Abreise aus Berlin, etwas in der griechischen und hebräischen Sprache; wie auch im Recharen, Schreiben, auch etwas in der Mathematik. Bir konnten aber hernach in Afrika von allem nur die Englische gehrauchen, denn diese, nebst der Hollandischen, sind am Vorgebirge der guten Hoffnung und bessen, bie herrschendste.

Die Nammaques haben ihre Sprache noch nicht in Schrift verfaßt und es wird auch wohl schwerlich so weit kommen, daß sie die Bibel in ihrer Sprache berset bekommen. Schwierigkeiten verursachet das Schnalzen mit der Zunge, das sie dabei gebrauchen. Uebrigens spricht man zu ihnen durch einen Dolmetsser in der hollandischen Sprache; in dieser hatten

Mittler, sich in seiner Jugend gang für bich zum Edsegeld hingegeben.

Besonders und vor allen Dingen aber, muffen folche Sunglinge, die fich jum Dienft unter ben Beis ben und Juben wollen zubereiten laffen, felbft fcon ein Gigenthum bes Berrn Jesu fein. - Sie maß fen felbst ben Weg gehen und wiffen, ben fie anbern zeigen follen und wollen. Die Liebe Gottes muß zuvor felbft in ihre Bergen ausgegoffen fein, burch ben belligen Beift. Rurg, fie muffen felbft icon burch mahre Sinnesanberung, aus bem Tobe in's Leben, aus der Kinsterniß in's Licht, aus bem Reiche bes Satans in bas Gnabenreich Jefu Chrifti verfett worden fein u. f. f. ehe fie andere unterrichten, bekehren und zu Sefu leiten wollen. Reine unreine, unlautere Absichten maffen bei folchen Sunglingen, die am Dienfte bes Evanunter ihren Miterloseten arbeiten wob aeliums len, jum Grunde liegen.

Bollt ihr Posaunen ber Snade fein, raumt euch ber Gnade erft felber ein,

Berbet erft burch ben Seiland, ben ihr vete funbigt,

Selbft mit Gott ausgeföhnt und entfündigt Darnach befennt!

Ich kann in Wahrheit und mit innigster Ueber zeugung bes Herzens sagen, daß nicht unlautert Absichten die Triebfeder waren, die mich zur Aufnahme in die Mission bewogen.

Ich fuchte babei nicht eitlen Ehrgeiz, nicht eit len Ruhm noch Ehre bei Menschen, nicht Ansehen bei ber Welt, nicht gute Tage; nicht Luft, nm frembe

b. Schrift, als ber Urquelle, wahlte ich mir von ben besten Rernschriften zu meiner Letture und gur Startung bes inwendigen Menschen Dr. J. Arndes wahres Christenthum, die Schriften von Boe nutt, die El. Schriften von Luther, Basler Sammlungen, 21. S. Frante, S. Müller, Rame bach, Rieger, Schade, fr. Start, Steinmen Aresensus, die ich Jeden recommandiren wollte und bie auch nebst einer großen Auswahl bergleichen bei mir jest tauflich zu haben find, die aber auch tobten und lebendig machen, wenn man fie recht ge-Tobten ben alten Menschen mit feinen bolen guften (Col. 3, 5.) und lebendig machen ben neuen, der nach Gott Heschaffen ift in rechte Schaffener Gerechtigkeit und Zeiligkeit. (Ephef. 4, 24.) Roch heute erfahren mahre Chriften, junge und alte, reiche und arme was David fagt: Dein Wort, o Zerr! ist meinem Munde süßer als Zonia und Soninseim. — Bor ein paar Tagen fprach noch ein chtistlicher Jungling: "Man gebe mir weine ganze Band voll Gold, fo laffe ich mich nicht "bon ber Predigt abhalten." Benn's fo bei Geelen heißt, wirkt bas nicht Gottes Geift? D mochte jeber Menich folche Gefinnung haben, ba feine gange Lebenszeit in bem Dienfte bes Berrn aufzuopfern, und nicht erft die Jugendbluthe im Dienst ber Sunden zu widmen. Spare, lieber Lefer, beine Buße nicht bis in's Alter, ba bu Ihm erft beine alten, Knochen zum Opfer bringen willst, ich vielleicht bie Gunbe verlaffen bat, die bu nicht mehr ausüben kannst; benn auch Er hat, als bein

Antlig betrachteten, war er schon sanft entschlummert, und unter die Bahl ber gerechten und auserwählten Seelen in jenem Leben aufgenommen.

Ba ihn eine Ochaar von Seelen Areubig wird umringen bort, Und es ihm jum Lob ergablen, Bie burch feinen Dienft und Bort Ihnen bier viel Gut's geschebn, Dag fie jest vor Gottes Thron Ewig feelig Jesum febn, In ber ichonen Chrenkron'. Sollten ibm nicht, wie einft granten, Eine große, feel'ge Ochaar Bewilltommen, freudigft banten, Der, nachst Gott, ihr Retter mar? Soll es unbelohnet (unvergeffen) Bleiben, Bas er (Brubern) Armen Gut's gethan? Wird ber Beiland nicht einft fagen: Das, das haft du mir gethan? Sell wird feine Rrone glanzen 1 Die er jest wird tragen bort. Beller, als bie Sonn' im Lengen, Diefes fagt une Gottes Bort.

Was nun ferner das Lernen betraf im Miffione-Seminar, so fanden sich bei demselben viel und mancherlei Hindernisse. Unübersteigliche Berge thurmten sich auf vor unserm Gemuth, Zweisel und Unmuth lemachtigten sich oft unserer. Mit einem Worte, mancherlei sind der Schwierigkeiten, die in den Weg treten und das Lernen und erschwerten. Damit man aber in dergleichen Versuchurgen nicht unterliege, ist es nothig, in unablässigen Gebeten dagegen zu kampfen; denn der Feind ist listig und

<sup>•)</sup> Math. 13. 43. Dan. 12. 3.

bas Herz verzagt. Giebt man bem Gebanken in ber Seele erst Raum, baß es heißt: Ja, du wirst boch nicht durchkommen, das Lernen fällt dir zu schwer, gieb es nur auf u. s.w., dann ist man in Gefahr zu weichen.

Doch der Herr ift getreu, daß Er uns nicht läffet versuchet werden über unser Bermogen; Er fieht uus bei, macht uns stark und treu in der Prüsfung, daß man's kann ertragen. (1. Cor. 10. 13.)

Den 3. Novbr. 1804. Beute murbe ich in ber Berfammlung gl. Seelen jum Erstenmal aufgeforbert offentlich zu beten. Wie mir ba zu Muthe war, und welchen Rampf ich ba zu überwinden hatte, bas weiß nur ber, ber es erfahren hat. Bittern, Beben und Blobigfeit bes Bergens verurfachten es, baß ich mich nur turz faßte. Die Worte aber: "benn wenn ich nur Jesum recht kenne nnd weiß, fo hab' ich ber Beisheit vollkommenen Preis," wurden mir eben bamals recht zum Segen, und burchbrangen meine ganze Seele. Ich legte mich mit jenen Worten zu Bette, und bes andern Tags, fennbe Sonntag, waren sie mir aber ganz verschwunben; auf anhaltendes Flehen aber gab fie mir Gott wieber in Gebanken; o! wie burchbringend und erbaulich waren sie mir aufs Neue. hier wurde ich recht überzeugt von der Wahrheit ber heil. Schrift, ba es heißt: bas Gebet ber Glenden horest Du Berr, und ihr Berg ift gewiß, bag Du barauf merteft; benn ehe hoch eine Seele ruft, will Er antworten, erhoren, helfen, welches 21. S. Francke in Salle oft erfahren hatte, bei Erbauung des großen Baifenhaufes. So fehr fich aber biefen Morgen meine Seele freute, in dem Herrn, dem lebendigen Gott, so groß war auch Nachmittags die Unfechtung wegen meines kunfztigen wichtigen Berufs, als ein Bote das Evangelium unter den Heiden zu verkündigen. Die Verzanlassung dazu war eine Predigt von Scriver, die wir gemeinschaftlich in dem Hause meines Br. lassen. In der Predigt hieß es, daß in den ersten dreizehnhundert Jahren nach Chr. Himmelsahrt viel Taussende der wahren Christen ihr Leben um Christi wilslen gelassen, die von heidnischen Tyrannen um des Wortes Gottes und um Christi willen jammerlich sind gemartert, getödtet, gesoltert, lebendig verbrannt und den wilden Thieren vorgeworsen worden.

Dies war mir eine fehr bedenkliche und herzruhrende Geschichte, die mich zu einer Selbstprufung veranlaßte, ob ich auch tuchtig ware, wenn es die Roth erforderte, mein Leben um Christi willen au laffen; ich fand aber bas Gegentheil. Beboch erin= nerte mich bas Erempel von J. Buß, ber einst feine Band an einen glubenben Dfen hielt und bachte, kannft bu hier nicht einmal bas aushalten, wie wurde es geben, wenn du follteft verbrannt werben. Seboch als die Stunde fam, ba er verbrannt murde, gab ihm Gott auch Rraft zum Aushalten. Gebanke ftartte mich auf's Reue, und gab mir Soff= nung, baß wenn es Gott gefiele, mich funftig unter ben Beiben fo etwas leiben ju laffen, Er mir bagu in berfelben Stunde auch hinreichende Rrafte geben wurde, es auszuhalten; bies hat Er auch treulich an mir gethan, wie bald weiterhin foll gebacht merben.

Den 4. Nov. wurde ber Br. Wilhelm, bei

Strasburg geburtig, in bas Mission8-Seminar aufgenommen.

Den 5. Heute fühlte ich meine Untüchtigkeit, Schwachheit und Blobigkeit wieder besonders. D, wie hat man da immer nothig zu rusen: "Herr, nimm mein Herz und Alles was ich bin von mir zu Dir, herzliebster Jesu, hin, ich will nur Dein mit Leib und Seele seyn, mein Reden, Thun und Lichten nach Deinem Willen richten.

Den 11. Berr, Deine Augen seben nach bem Glauben. Diese wenigen, aber gesalbten Worte hatte heute Herr Prediger Janicke in ber Bethlehems - Rirche gum Gingang, Die fehr paffend waren zu bem Evangelio von ber Cananitin, ber fandhaften Glaubenshelbinn. Dabei führte er noch mehr an, von ben großen Thaten ber alten ehrmurbigen Glaubenshelben. So hieß es z.B. hat Noah, ber Prebiger ber Gerechtigfeit, Gott burch ben Glauben geehret, und hat die Arche zubereitet burch ben Glauben; baher ehrte ihn ber herr wieber, und erhielt Roah nebst feinem Bausgefinde auf eine muns berbare Art in ber Arche. So auch von bem Bater aller Glaubigen, von Abraham, bieß es, baß er burch ben Glauben Gott geehret, und aus feinem Lande und feiner Freundschaft ausging, nach bem Befehl bes Jehovah, und zog in ein frembes Land, ba er nicht wußte, wo er hinkam. So groß war auch die Glaubensprobe eines Daniels, ber burch ben Glauben Gott gehorfam mar, und sich lieber au ben grimmigen reißenben Lowen werfen ließ, als wider ben Berrn zu fundigen; fo murben ber Lowen Rachen zugestopft und beschäbigten ihn nicht. Richt

weniger standhaft waren die Glaubenshelden Sabrach Mesach und Abed Nego, so daß sie ohne Beschädizung aus dem glühenden Ofen errettet wurden, da sie den Herrn mit feirigem Lobgefang priesen.

Ich horte bies mit gespannter Aufmerksamkeit an, und ber Beift Gottes fegnete bas an meiner Seele und ftartte mich, bag ich neuen Muth faßte, im Kindlichen Vertrauen auf Ihn, meinen getreuen Bunbe8-Gott zu fehen, ber mich auch fest bavon versi= cherte, baß Er, ber Moah in der Arche, Abras ham in fremden Landen, Daniel in ber Lowen, grube, die drei Manner im Seuerofen, die Israes liten burch's rothe Meer unbeschäbigt brachte und erhielt, wird auch mich nach feiner Berheißung in fremden ganbern, unter wilben reißenden Thieren, in Feuer und Waffer, in Hunger und Durft, in Bige und Ralte, in Trubfal und Angst, in Schrekten und Roth, ja felbst im Tobe, in Berfolgung, Schmach, Sohn und Spott zu erhalten, zu ftarken, zu verbergen, zu schuten, zu troften, ja fogar zu er= freuen miffen. D emiger! ftarter, allmachtiger Gott, mein Berr und Beiland! Du haft dies treulich in ber Rolge an mir und meiner Familie erfullt; benn wo aller Menschen Rath und Sulfe abgeschnitten war, und man mich mit meiner Frau und Kindern unschuldiger Beise ermorden wollte, bift Du, starter Jefu, in's Mittel getreten, und haft ben Beind verhindert und ihn zu Schanden gemacht.

Es fomme mir nie aus dem Sinn, Bie oft Du mir geholfen, daß ich noch leb' und bin.

Erfahren vicht noch zum Theil die Missionarien in fremden Ländern, was Paulus 2. Cor. 11. 25—28 da namhaft macht?

Gott! ber, ber Alten Belfer, Retter mar, 3ft noch bei feiner gläubigen Schaar. Sallelujaht

Auch zu ber Zeit bes Krieges 1806, ba bie Franzosen hier einruckten, war Gottes Allmachtshand noch nicht von seinem kleinen Sauslein gewischen. Obgleich Biele großen Mangel hatten im Leiblichen, so hat es boch unser allmächtige Herr so gnabig regiert, baß wir in unserm Seminar nicht Noth litten, und es hatten sich auch mehrere freiswillige Wohlthater gefunden, wenn früherhin ware allgemein bekannt geworden, daß in Berlin ein Missions-Institut erifire.

Durch eben biefen Rrieg wurde auch bie Abreife aus Berlin verzögert, indem auch burch bie Sperrung alle Correspondenz aufhorte, und wir baber oft vergeblich einen Abruf nach England erwarteten. Endlich aber kam das angenehme Sahr. Die sehns lich gewünschte Stunde schlug im Monat August 1810, ba unfer allregierender Berr fein allmachtis ges Bephata, thue bich auf, sprach. Wir bekamen etwas Luft, und funf von uns wurden nach England abgerufen, namlich: Saß, Belm, Meffer, Schmelen und ich, und es hieß, wir sollten nach Ufrika zu ben beiben leiblichen Brubern Christian und Abraham Albrecht, aus Leitkirch geburtig, unsere Reise antreten, allwo bie hollandische Sprache gesprochen wird. Ich kaufte mir fogleich ein neues Testament, konnte aber kaum mehr hineinsehen, megen der schnellen Abreise. Erst auf dem Schiffe nach Afrika konnte ich dann und wann darin lesen, wenn es die Seekrankheit zuließ.

### Meunter Abschnitt.

Abreise aus Berlin.

Den 10. September mar ber Tag unferer 26reise von Berlin nach England. Ich war an biefem Tage wenig zu Saufe, indem ich von meinen guten Freunden Abschied nahm, babei ich mich fehr erhitte. Bu Saufe bei meinem Bruder maren auch ohngefahr an 20 Bruber, bie mich noch mit Segenswünschen bem herrn empfahlen; babei murben einige paffende Berfe gefungen und gebetet, welches mir eine feierliche und unvergefliche Stunde bleibt. 36 nahm also mit gerührtem Herzen Abschied von ihnen und meinem Bruder und feiner Kamilie, mo ich mich die meifte Beit meines Sierfeins aufgehalten hatte. Er nebft einigen Brubern begleiteten mich nach ber Post, wo wir einander noch bas lette Le= bewohl zuriefen, in ber frohen Soffnung, uns einft ba wieder zu feben, wo wir nicht mehr scheiden.

Da geht's an kein Sewander,
Da bleibt man bei einander,
Da weint man nicht mehr Thranen,
Wie hier geschieht bei denen,
Die noch im Fleische sind.
Da herrscht ein stiller Frieden
Und Ruhe für die Müden;
O Troft für jedes Sotteskind!

So bestieg ich nebst ben anbern Brübern ben Postwagen, und verließ also meine geistliche Baterstadt Berlin, in der ich viel Gutes gesehen, gehort, gelernt, erfahren und für meine Seele genoffen und profitirt habe.

Mich führte Gottes Sand hieber,

Dieber jum Geligwerben, In biefes frembe Land bracht' Er Mich Pilger biefer Erben; Hier zog mich Gott zu feinem Sobn, Sier follt' ich arme Afch und Thon Dich Jesum Chriftum fennen, Bie munderbar ift Gottes Rath, In Fuhrung mancher Geele, Die oft, da fie fein'n Fuhrer hat, Sich jammerlich muß qualen, Bis Gott fich feine Beit erfieht, Da er mit folder Seele flieht Sin, wo fein Licht hell leuchtet. Dies traf, Bott Lob! bei mir auch'ein, Sierher wollt' Gott mich führen, Er follte mein, ich Seine fein, Das mußt' Er ju regieren. Mus einem geiftlich tobten Land' Berfette Gottes gute Band Mich in bas Reich ber Gnaben. Bierher follt ich, bas mar fein Sinn, Sier fout' ich mich befehren, 36 follte fein, wo ich jest bin, Bollt' ich gleich erft nicht boren; Belobt fep Bott in Emigfeit!

Der Bater ber Barmbergigfeit \*)

Sat mich zu fich gezogen. Die eigene Gerechtigfeit, Die mich so febr betrogen,

<sup>\*) . 1.</sup> Pet. 1. 3.

Das habliche, befledte Kleib, If mir bier ausgezogen, Doch hab ich Jefum angethan Den schönften Rock, bamit ich kann Bor Gott einmal besteben.

Won vielem Laufen ben Tag über abgemattet, ermubet und von Schweiß burchnaßt, fiel ich gleich im Postwagen in Schlaf und erwachte erft gegen Mitternacht um 12 Uhr. Aber mit welchen Schmergen, lagt fich taum beschreiben; benn ba es fchon bes Abends etwas talt war, fo faßte ich burch bas Stillfigen eine ichwere Ralte, welche ein heftiges Stechen im Ropfe verurfachte, und es tam mir vor als ob Etwas wie eine harte Nuß im Ropfe hin und ber rollte. Ich konnte nun fast nicht mehr figen, und je mehr ber Bagen fließ, besto empfindlicher waren bie Schmerzen, bie mir ben bitterften Ungftfcmeiß auspregten und Tobtenblaffe bedeckte mein Gesicht. Die Bruder stellten sich anfänglich hart und unempfindlich gegen mich und glaubten es mare nicht fo schlimm, ich mußte nicht so weichlich fein. vermehrte meine Schmerzen noch mehr. aber wurden fie felbft verlegen, ba fie an mir faben, bas gleichsam Tob und Leben mit mir rang, nun war ihnen bange, ich mochte noch auf bem Wege fterben. Che wir nach Magbeburg tamen, brachten fie mich in einen Gafthof in ein Bette, und mir fast unbewußt lag ich ein paar Stunden bis ber Postinecht wieber anspannte. Mein Gott startte mich aber etwas burch einen fanften Schlaf und gegen Mittag tamen wir gludlich in Magbeburg an.

<sup>\*)</sup> Rom. 13. 14.

3d war von Herzen froh, daß ich von bem Angstfasten, bem Postwagen, erloft wurde. Rur mein eignes Gelb, bas mir hier bie Bruber gum Abichieb mitgaben, war ich jest genothigt ein Ertra = Rubre werk anzunehmen, und dies war ein halbwagen, ber in Riemen hieng. In biesem Fuhrwert fuhlte ich beiweiten nicht die Schmerzen wie zuvor. Effen fuhr ich nebst Saß zusammen nach Wernige robe, wo wir auch balb gludlich ankamen. Uebrigen folgten uns auch balb. Bier follten wir namlich ordinirt werden, aber ber herr Dr. Wohls leben mar nicht zu Bause, hatte aber auch bas Dr= dinatione-Umt nicht mehr, fondern ein anderer Prebiger außer Wernigerobe. Wir besuchten bie andern Berren Geiftlichen, beren Namen mir ichon entfallen find, und fanden an ihnen wurdige Manner, die uns febr freundschaftlich empfiengen und uns ben Segen bes herrn zu unferer wichtigen Unternehmung munich= Da es nun unfer lieber herr und heiland fo regierte, bag wir uns auch hier um gewisser Urfache willen einige Tage langer aufhielten, fo mar biefer Aufenthalt mir wegen ber Schmerzen in meinem Ropfe fehr bienlich; benn bie Dein verlor fich baburch etwas. Bu Enbe bes September = Monats verließen wir alfo Wernigerode, und fuhren über Braunschweig nach Hamburg und Altona. In letsterem Orte logirten wir ohngefahr 4 Bochen auf Roften ber Berren v. d. Smiffen, welche mahre Berehrer unferes Beilandes und eifrige Rreunde ber Mission waren, bie es nicht nur mit Worten, ober auch zum Schein, fonbern in ber That und Bahrheit bewiesen; bie fo zu fagen ihr Gelb zur Ausbreitung

bes Konigreichs Befu Chrifti über's Baffer laffen fahren. Erklart man bie Worte Salomons von bet . Wohlthat, bie man Armen erzeigt, fo nimmet es ber Berr auch fo an, als ob es Ihm gethan mare, und als ob es scheint, als wurfe man es vergeblich in's Baffer, welches man aber zur Zeit ber Ernte, bes ewigen Lebens, mit reichem Segen wieder finden wird. (Pred. Sal. 11, 1.) Diefe lieben Freunde freueten fich über unfere Untunft und wunschten uns, bas Gott ber herr unfere große Unternehmung mit gottlichem Segen fronen und viele Seelen burch uns fern Dienft zu fich ziehen mochte. Gie forgten fo= gleich fur eine Wohnung, wo wir auch fehr gut be-Bahrend unferes Unfenthalts all= wirthet wurden. hier beschäftigten wir uns gang allein mit Erlernung ber hollandischen Sprache, weil dies die herrschendste in Afrita ift, und in ber wir das Evangelium den Beis ben verkundigen follten. Bei ben eben genannten Rreunden horte ich auch jum erstenmal diese Sprache reben, konnte aber nichts bavon verstehen. benugten wir ben hollanbifchen Gottesbienft bei ben Mennoniten, wo wir auch einmal ber Taufhandlung zweier erwachsener Tochter von ohngefahr 17 3ah= ren mit beiwohnten. Erft mard eine zu biesem 3mede paffende Predigt gehalten, nad biefer eine Unrebe an die Tauflinge, nebft einigen Rragen, bie fie bem Prediger beantworten mußten. Sierauf folgte bie heilige Sandlung felbft. Anieend, mit entblog= tem Baupte und in schwarzer Rleidung wurden bie Tauflinge von bem Prediger mit Baffer begoffen, und endlich murbe mit einer Unrebe, einem Segen8= wunsche, Gebet und Gesang bie gange beil. Sandlung beschloffen. Ich verstand aber im Ganzen nur noch wenig von bem was gesprochen wurbe.

Bahrend ber Beit unferes bafigen Aufenthalts hatten die Franzosen Hamburg und Altona noch in Befit, und man burfte wegen ber Sperrung nichte offentlich nach lebterer Stadt bringen. Man trieb aber jest ben Schleichhandel und ftedte viel verbos tene Baaren ju fich in bie Taschen, wo fich nur etwas verbergen ließ, und brachte es fo nach hame burg. Aber auch hier entbedte bie Schlauheit balb ben heimlichen Betrug, und nun wurden ftrenge Ris fitationen bei einem Reben, ber irgend verbachtig an fein Schien, gehalten. Den Mannern visitirte man bie Rleiber und Tafchen, ben Frauen wurde im Baufe bei ber Bache besonders die Bruft untersucht, unb. die perbotene Waare herausgenommen. Aber jest erbachte ber Wig eine anbere Lift; man machte fich weite Bofen und Strumpfe und Diefe nebft ben Schuhen fullte man mit Raffe und anbern Baaren, bie auf biefe Weife heimlich nach Hamburg gebracht Mit Berwunderung habe ich manchmal jugefeben, wie zwischen Samburg und Altona Große und Rleine ihren Betrug fpielten und hier und ba fagen, und ihre Sofen, Strumpfe und Schuhe voll verbotener Waare ftopften, und alfo gang unschulsbis nach ber Stadt zu gehen fcienen, fo tange, bis auch biefer Rrug gerbrach und ber Betrug entbedt wurde. D mochte boch auch bas Bolt Got= ns, Kinder ohne galfch, in beren Munde fein Ralibes und in ihren Berten tein Betrug ift, (Ef. 63. 8. Diffenb. 14. 5.) worüber Bonacto an bem ge frigen 20. Mug. fo berrlich in feinem Sausbuche

schreibt, mochten biese boch auch, aber nach ihrer Art, wie die Weltkinder thun, weise fein, und die Beit recht auskaufen, recht fur die Emigkeit anwenben, und auf biefelbe banbeln und etwas gewinnen. Wenn ber Naturmensch Bortheil sucht Prophet zu fein und nach irbifchem Reichthum ftrebt, mit Bucher und Betrug nur gang allein fur feinen Leib forgt; fo last uns vielmehr, die wir Chriftum angehoren, unfer Bleisch und Blut kreutigen, und vor allen Dingen für die unfterbliche Seele forgen, nach bem Reiche Gottes trachten, bamit wir auch einmal nach voll= brachtem Pilgerlauf in die Freude unfers Beren als getreue Anechte und Magde mochten eingehen, welches feelige Loos wahrend unfere Aufenthalts in Samburg auch die begnadigte, edle und burch viele Leiben geprufte Seele, die geliebte Chegattin unfere nun auch in bie Ewigkeit verfetten Predigers Jas nicke, traf.

Die Herren v. d. Smissen besorgten indessen unsere Abfahrt nach England, und da sie bei aller ihrer Mühr keine Schiffsgelegenheit fanden, wegen der Sperrung, so besorgten sie endlich eine Scha-luppe. Sie versorgten uns nicht nur mit Lebens-mitteln bis nach England, sondern auch ihre Sezgenswünsche und Gebete begleiteten uns, und so nahmen wir auch von diesen eblen Seelen Absschied, mit Zurücklassung aller unserer englischen Büscher, die wir wegen den Franzosen nicht mitnehmen dursten. Wir suhren Nachmittag von Altona ab, und des Abends wurde ich schon heftig seekrank. Des andern Tages kamen wir an Zelgoland an, und von da suhren wir mit einer englischen Schas, und von da suhren wir mit einer englischen Schas,

tuppe nach England, und ba wir hier bes Nachts tein Bette hatten, und fonst auch gar teine Lagerfatt, so mußten wir auf dem blanken Rugboden liegen, welches mir febr ubel befam; ich befam ein fteifes und heftig geschwollenes Bein, bas mich auch febr fcmerate, und ich konnte fast gar nicht geben, als wir nach harwich tamen, einem englischen Seeha= fen, wo man unsere Koffer an's Land brachte und visitirte. Aber wie schon, wie hoflich murbe ich ba bewilltommt und behandelt als ein Frembling! benn ba wir bort nach ber Polizei gehen und unsere Ramen angeben mußten, fo fließ mich fo ein feiner Diener, ba ich wegen bem schlimmen Beine nicht recht fort konnte, immer binten an, und holperte mich mit Gewalt fort, wobei ich vor großer Pein lant hatte aufschreien mogen, Dabei gebrauchte er immer bie Borte: make hast you fellow! make hast! mach vorwarts! mach vorwarts! Das war die berrliche Einleitung auf Englands Grund und Poben !

## . Zehnter Abschnitt. Ankunft in London.

Dhngefahr ben 18. Okt. 1810 kamen wir in tondon an. Der Anblick ber Stadt London war mir fehr angenehm; allein die Schmerzen an meistem Fuß benahmen mir alle Lust, um mich besser umzusehen. Islington hieß ber Ort, frühet ein Dorf nahe bei London, jest ein Theil der Stadt, wo wir wohnten, bei einem Manne, Namens Smir.

bes Konigreichs Befu Chrifti über's Baffer laffen fahren. Erklart man bie Worte Salomons von bet Bohlthat, bie man Urmen erzeigt, fo nimmet es ber Berr auch fo an, als ob es Ihm gethan mare, und als ob es scheint, als wurfe man es vergeblich in's Baffer, welches man aber gur Beit ber Ernte, bes ewigen Lebens, mit reichem Segen wieder finden wird. (Pred. Sal. 11, 1.) Diese lieben Freunde freueten fich über unfere Untunft und munichten uns, bas Gott ber herr unfere große Unternehmung mit gottlichem Segen fronen und viele Seelen burch uns fern Dienst zu sich ziehen mochte. Gie forgten fogleich fur eine Wohnung, wo wir auch fehr gut bewirthet murben. Wahrend unferes Unfenthalts allhier beschäftigten wir uns gang allein mit Erlernung ber hollandischen Sprache, weil bies bie herrschendste in Afrita ift, und in ber wir das Evangelium ben Bei= ben verkundigen follten. Bei ben eben genannten Freunden horte ich auch jum erftenmal biefe Sprache reden, konnte aber nichts bavon verfteben. benugten wir ben hollandischen Gottesbienft bei ben Mennoniten, wo wir auch einmal ber Taufhandlung zweier erwachsener Tochter von ohngefahr 17 3ab= ren mit beiwohnten. Erst ward eine zu diesem 3mede paffende Predigt gehalten, nad) biefer eine Unrebe an bie Tauflinge, nebft einigen Fragen, bie fie bem Prediger beantworten mußten. Sierauf folgte bie heilige Bandlung felbft. Anieend, mit entblog= tem haupte und in schwarzer Rleibung wurden bie Läuflinge von bem Prediger mit Waffer begoffen, und endlich murbe mit einer Unrede, einem Segenswunsche, Gebet und Gefang bie ganze beil. Sanblung beschloffen. Ich verstand aber im Gangen nur noch wenig von bem mas gesprochen murbe.

Bahrend ber Beit unferes bafigen Aufenthalts hatten die Franzosen Hamburg und Altona noch in Befit, und man burfte wegen ber Sperrung nichte offentlich nach letterer Stadt bringen. aber jest ben Schleichhandel und ftedte viel verbos tene Baaren ju fich in bie Safchen, mo fich nut etwas verbergen ließ, und brachte es fo nach Same burg. Aber auch hier entbedte bie Schlauheit balb ben heimlichen Betrug, und nun wurden ftrenge Bis fitationen bei einem Seben, ber irgend verbachtig an fein Schien, gehalten. Den Mannern visitirte man bie Rleiber und Lafchen, ben Frauen wurde im Saufe bei ber Bache besonders die Bruft untersucht, unb bie verbotene Baare herausgenommen. erbachte ber Big eine andere Lift; man machte fich weite hofen und Strumpfe und diese nebst ben Schuben fullte man mit Raffe und anbern Baaren. bie auf biefe Weise heimlich nach hamburg gebracht Mit Bermunderung habe ich manchmal murben: jugesehen, wie gwischen Samburg und Altona Groffe und Rleine ihren Betrug fpielten und hier und ba fagen, und ihre Bofen, Strumpfe und Schuhe voll verbotener Waare ftopften, und alfo gang unsthuls big nach ber Stadt zu gehen fcienen, fo tange, bis auch biefer Rrug zerbrach und ber Betrug ent= bedt wurde. D mochte boch auch bas Bolt Gotns, Kinder ohne galfch, in beren Munde fein Raliches und in ihren Berten tein Betrug ift, (Ef. 63. 8. Offenb. 14. 5.) worüber Bonacty an bem ge frigen 20. Aug. fo berrlich in feinem Sausbuche

- 2. Bon unferer Bekehrung, und ob fich ber Mensch aus eigenen Kraften bekehren konne.
- 3. Die Beweggrunde, marum wir uns in bie Mission hatten aufnehmen lassen.
- 4. Warum wir unter bie Beiben geben.
- 5. Was wir ihnen lehren wollen.
- 6. Db im heil. Abendmahl Brod und Bein fich in Christi natürliches Fleisch und Blut verwandele, und ob wir es auch nach dieser Meinung genießen.

· Unfer guter Berr u. Beiland ichentteuns bie Gnabe, baß wir ihnen biefe Fragen unerschrocken zu ihrer Bufriedenheit beantworteten. Darnach besprachen fie fich wegen unferer Ordination, bag es beffer mare, wir wurden hier in London ordinirt, als an ber Capftabt in Ufrika. Hierauf murben wir wieder entlaffen, und bald nachher murbe zu unferer Ordi= nation Anftalt gemacht. Berr Steintopf, lutherifch beutscher Prediger in London, trug uns auf, daß wir unfer Glaubensbekenntniß auffeben follten, um baraus einen Auszug zu machen, wenn er es burch= gefehen haben murbe; aus bem Wichtigsten follte bas Meiste ausgezogen und von bem Berfaffer bei ber Ordination offentlich vorgelesen werden. Wer war hier mehr verlegen als ich, wegen meiner mir bekannten Schwachheit. Ich wendete mich also mit brunftigem Bitten und Aleben gu bem, ber ba gefagt hat: Ohne mich konnt ihr nichts thun, bitter, so wied euch gegeben, rufe mich an in der Moth. Bu Gott, meinem allmachtigen Berrn, Belfer und Beiland richtete ich jest mein ganges Berg, baf Er mir nicht nur jur Ausarbeitung meines

Glaubensbekenntniffes allein, fonbern auch gang vorzüglich zu biesem schweren, wichtigen und bevorftehenden Umt und Werk feinen Beiftand, Rraft und Bulfe, Segen und Gebeihen geben, und mich bagu tuchtig, fandhaft und treu machen moge, bamit ich ihm viele Seelen zuführen konnte. War mir je eine Handlung heilig, ehrmurbig und groß, so mar Ein Seelenhirte, ein Botichafter an Chrift es biese. Statt zu fein, wer kann die Sobeit, die Bichtigkeit bieses Amtes aussprechen? Wer lebrt, wer prebigt wie Christus und seine Apostel, in beren Außstapfen man boch wandeln fou? Wer verrichtet bas Bert eines evangelischen Predigers ohne Eigennut, eigne Ehre, eignen Ruhm? Wer weibet bie Beerbe Christi willig aus Liebe und nicht aus irrbischem Gewinn ober um bes Bauches willen? (1. Petri 5. 1.) So hieß es jest in meiner Seele.

Wer überlegts, wer bedenkts mit h. Schauer die schrecklichste aller gottlichen Drohungen, die einst die nachläßigen, schlasenden Wächter und Lehrer treffen wird, wem geht dieser schaubervolle Ausspruch des Jehovah nicht durch's Herz, wenn es bei den Propheten heißt: Das Blut des verwahrlosten und nicht gewarnten Zuhörers will Er von des schlasenden Wächters Hand fordern? (Ezeg. 33, 8.) D schwere, o schreckliche Forderung! wer kann dich ertragen? Dafür behüte einen jeden Lehrer, lieber Herr und Kott!

Wir setzen also unser Glaubensbekenntniß auf und Herr Prediger Steinkopf machte einen Auszug, und mich Armen traf bas Loos, daß ich es an dem feierlichen Tage unserer Ordination vorlesen sollte. Se näher ber Tag kam, besto wichtiger wurde mir die Handlung, die den 10. Nov. 1810 vor sich ging. Der Gottesdienst sing mit Gesang und Gebet an. Ich kann nicht aussprechen, wie wir dabei zu Muthe war; ich fühlte mich zu solschem Amte ganz untüchtig.

In Gegenwart der deutschen Gemeine des Herrn Steinkopf und 2 von unsern Direktoren, verrichteten, die Herren Klein und Wilhelm nehst Herrn St., die heilige Handlung selbst. Letterer legte und einige Fragen vor, die wir ihm beantworteten. Aber ich konnte sie ihm meines Theils nicht anders beantworten, als mit tiefgerührtem und gebeugtem Perzen, über meine Unwürdigkeit zu diesem heiligen Emt und neuen Stand, in welchem ich versprach, das Evangelium Christi rein und lauter den Seelen zu verkündigen und die Taufe und das heilige Abendmahl nach der Verordnung Iesu zu verrichten und auszutheilen.

Ich beantwortete die vorgelegten Fragen nicht gleichgültig, denn es war mir ein wahrer Ernst, die blinden, todten Heiden Christo zuzusühren, ohne erst zu gedenken: was bekommst du dafür, wird das Amt auch einträglich seyn? wirst du gute Einkunfte haben, daß du davon leben, daß du bestehen kannst? Wirst du auch dein Glück machen? Nein, solche Gedanken kamen mir Gottlob nicht in den Sinn. Dafür ließ ich den Herrn sorgen; denn der, der Arbeiter in seine Erndte sendet, bachte ich, der wird auch für sie sorgen; wie er bei seinen Aposteln, die kein Geld hatten, sorgte, so, eben so wird Er auch

fix und forgen, bie wir kein Gelb haben noch suschen, sonbern Seelen, Seelen.

Anieend empfingen wir die feierliche Ordinastion, und ftehend mußte ich jest bas Glaubensbetenntnif whlegen. hier folgt es auch:

- a. Ich glaube von herzen, daß die heil. Schrift A. und R. Testament Gottes Wort, mithin von Gott eingegeben und die einzige Regel und Richtschnur sey, wonach wir unsern Glauben und unser ganzes Leben richten mussen, wenn wir Gott gefallen und ewig seelig werben wollen.
- b. Ich glaube, daß die heil. Schrift durch Einsgebung des heil. Geistes von heil. Mannern Gottes, den Propheten, Evangelisten und Aposteln geschrieben worden sen, denn kein Mensch war im Stande, aus eigener Einsicht und Kraft ein Buch zu versassen, in welchem Gott nach seinem Wesen, Eigenschaften und Wersen, und der Mensch nach seinem Character so beschrieben ist, wie in der Bibel. Auch konnte keiner ohne die Erleuchtung und Einzehung des heil. Geistes zukunftige Dinge voraussagen, die erst Jahrhunderte nachher in Erfüllung gehen.
- c. Und laut der heil, Schrift glaube und bekenne ich, daß ein Einiger, wahrer, lebendiger
  Gott sen, der sich und Menschen als Bater,
  Sohn und heil. Geist in seinem heil. Worte
  geoffenbart hatz dem zugeschrieben wird die Ewigkeit, die Allmacht, Allwissenheit,
  Allgegenwärtigkeit, Unveränderlichkeit;

- nebst biefen gottlichen Eigenschaften glaube und betenne ich auch, bag
- d. dieser dreieinige Gott im höchsten Grade hat und besitzt die Zeiligkeit, die Gerechtigkeit, die Gute, die Weisheit, die höchste Volkkommenheit, die Liebe, die Zarmherzigkeit.
- e. Daß Er alle Menschen, ja alle Kreaturen geschaffen, auch mir mein Dasenn und Leben aus Gnaden geschenkt und mich bisher vaterlich erhalten, versorget, gesegnet und beschüßet hat.
- f. Daß Er unsere ersten Eltern Abam und Eva nach seinem Ebenbild gut, heilig, weise und gerecht geschaffen habe, daß sie aber gereizt durch den Anblick der verbotenen Frucht und versührt durch Satans Schlangenlist, dasselbe verloren und sich mit allen ihren Nachkommen in Sünde und Noth, in Jammer und Tob und Verdammniß gestürzt haben.
- g. Daß der Sohn Gottes, Jesus Christus, aus unendlicher Liebe zu uns, wahre menschliche Natur angenommen, von dem heil. Geist empfangen, aus der Jungfrau Maria ohne Sünde geboren wurde, daß Er in niedriger Knechtsegestalt auf Erden umher wandelte, die verslohrene Menschheit suchte, sie lehrte den Weg zu Sott, sie bekehrte, göttliche Wunderwerke verrichtete, geist und leiblich Tobte erweckte, Krüppel, Lahme, Taube, Blinde, Stumme, gesund machte, und endlich freiwissig das allersschrecklichste, schmerzs und schmachvollste Leiden

ertrug, und unter Vergießung seines heil. theus ren Blutes ben Keuzess Tod starb, aber auch den dritten Tag wieder stegreich auferstand von den Todten und sich am vierzigsten Tage triumphirend gen Himmel schwang, wo Er jest zur Rechten Gottes ist, von da Er einst wieder kommen wird als Richter der Lebenbigen und der Todten.

- L. Daß Er durch fein heil. Leiben und feinen volle kommenen Gehorsam bis zum Tobe am Kreuz unfre Gunden getilgt, und Gott verschhnt, Seiner verscherzten Huld und wieder fähig gemacht, und Seine verschlossene himmelsethur für alle Seine wahren Verehrer gedsfinet habe.
- Ich glaube an ben heil. Geist, ber vom Bater und Sohn von Ewigkeit ausgeht, die
  ganze Christenheit auf Erden zu Jesu beruft,
  sie sammelt, erleuchtet, heiliget und im wahren Glauben erhalt, die Sunden bestraft, die
  Irrenden zurecht weist, die Betrübten tröstet,
  die Schmachen starket, die Glaubigen zur
  Wachsamkeit, zum Gebet, zur Treue in der
  Nachfolge Jesu und zum Fleiß in allem Guten ermuntert.
- k. Ich glaube, daß kein Mensch aus eigner Kraft die Sunde unterlassen, sich grundlich bessern, bekehren und sein verkehrtes Herz andern, an Jesum glauben, und einen Gott wahrhaft wohlgesälligen Lebenswandel suhren könne, sons bern daß er dazu den Beistand Gottes und seines heil. Geistes bedürfe.

- nebst biefen gottlichen Eigenschaften glaube und betenne ich auch, bag
- d. dieser dreieinige Gott im hochsten Grade hat und besitst die Zeiligkeit, die Gerechtigkeit, die Gute, die Weisheit, die hochste Volle kommenheit, die Liebe, die Barmhers zigkeit.
- e. Daß Er alle Menfchen, ja alle Kreaturen geschaffen, auch mir mein Dasenn und Leben aus Inaben geschenkt und mich bisher vaterlich erhalten, versorget, gesegnet und beschützet hat.
- f. Daß Er unsere ersten Eltern Abam und Eva nach seinem Ebenbild gut, heilig, weise und gerecht geschaffen habe, daß sie aber gereizt durch den Anblick der verbotenen Frucht und versührt durch Satans. Schlangenlist, dasselbe verloren und sich mit allen ihren Nachkommen in Sünde und Roth, in Jammer und Tod und Verdammniß gestürzt haben.
- g. Daß ber Sohn Gottes, Jesus Christus, aus unendlicher Liebe zu uns, wahre menschliche Natur angenommen, von dem heil. Geist empfangen, aus ber Jungfrau Maria ohne Sunde geboren wurde, daß Er in niedriger Knechtsgestalt auf Erden umher wandelte, die verslohrene Menschheit suchte, sie lehrte den Weg zu Gott, sie bekehrte, gottliche Wunderwerke verrichtete, geist und leiblich Todte erweckte, Krüppel, Lahme, Taube, Blinde, Stumme, gesund machte, und endlich freiwillig das allersschund und bestehrte, schmachvollte Leiden

ertrug, und unter Vergießung seines heil. theus ren Blutes ben Keuzes. Tod starb, aber auch den britten Tag wieder stegreich auferstand von den Todten und sich am vierzigsten Tage triumphirend gen Himmel schwang, wo Er jest zur Rechten. Gottes ist, von da Er einst wieder kommen wird als Richter der Lebenbigen und der Todten.

- h. Daß Er durch sein heil. Leiben und seinen vollkommenen Gehorsam bis zum Tode am Kreuz unsre Sunden getilgt, und Gott verschnt, Seiner verscherzten Huld und wieder fähig gemacht, und Seine verschlossene himmelsthur für alle Seine wahren Verehrer gedff= net habe.
- ter und Sohn von Ewigkeit ausgeht, die ganze Christenheit auf Erden zu Jesu beruft, sie sammelt, erleuchtet, heiliget und im wahren Glauben erhalt, die Sunden bestraft, die Irrenden zurecht weist, die Betrübten tröstet, die Schmachen stärket, die Gläubigen zur Wachsamkeit, zum Gebet, zur Treue in der Nachfolge Zesu und zum Fleiß in allem Guten ermuntert.
- k. Ich glaube, daß kein Mensch aus eigner Kraft die Sunde unterlassen, sich gründlich bessern, bekehren und sein verkehrtes Herz andern, an Jesum glauben, und einen Gott wahrhaft wohlgesälligen Lebenswandel führen könne, sons bern daß er dazu den Beistand Gottes und seines heil. Geistes bedürfe.

- 1. Ich glaube und bekenne, daß Niemand in das Reich Gottes eingehen kann, ber nicht wiebergeboren ist, seine Sunden von Herzen bereut, an Jesum Christum von Herzen glaubt, im wahren Glauben beharret und fortsährt mit der Heiligung in der Furcht Gottes bis ans Ende.
- m. Ich glaube, daß Gott Sein heil. Wort und die heil. Sacramente der Laufe und des Abendmahls, als Mittel der Gnaden verordenet habe, für die wir ihm innigst zu danken und die wir auf das ehrerbietigste und gewissenhafteste zu benuten haben.
- n. Endlich glaube und bekenne ich eine heilige driftliche Kirche, die Gemeinschaft der Heilise gen, Vergebung ber Sunden, die Auferstehung unferer Leiber, und aller Glaubigen und ein ewig felig Leben,

Bei diesem Glauben, den ich jest, vor Dir, Allgegenwärtiger Gott, und vor vielen Zeugen, die hier zugegen sind, bekannt und abgelegt habe, will ich durch Deine Gnade bleiben. Auf diesem Glauben will ich leben und mit Gottes Hulfe einmal sterben.

Denn so man mit dem Munde bestennet Jesum, daß Er der Zerr sey und glaubet im Zerzen, daß Ihn Gott von dem Tode auferweckt hat, so wird man selig. (Rom. 10. 9, 10.)

Dazu helfe mir und uns allen ber breiseinige Gott, Later, Sohn und heil. Geift. Amen! Von ben anwesenden Engl. Herren Directoren wurden wir nach geendigtem Gottesdienst mit dem gewöhnlichen Segenswunsch, daß der Herr uns in allem wolle beistehen und unser Werk segnen, entlassen. Hierauf wurde von unserer Direction beschlossen, daß wir etwas von einer Profession lerenen sollten, so lange wir in London mußten bleiben, welches auch geschah.

Und ba es bei ben Brüdern Saß und Zelm bie Umstände erforderten, daß sie manchmal mit den Directoren zusammen kommen mußten, so fragte einmal einer von ihnen, Pl. genannt: Warum sie erst des Morgens um 10 Uhr auf die Arbeit gingen, nämlich in die Druckerey?

2(new. Wir konnen nicht eher bas Fruhstück erhalten, als um 9 Uhr.

Der Director. "Könnt ihr benn nicht Was"ser trinken, ein Stuck Brod und Rase zu euch
"stecken, ohne Frühstück auf die Arbeit gehen? wie
"mussen die Brüder Missionarien im Afrika es ma"chen, die oft unreines, stinkendes Wasser trinken;
"jest ist die Zeit, daß ihr euch daran gewöhnt, da"mit es euch in Afrika nicht so schwer falle."

Hieraus kann man auf anbere Sandlungen fchlie-Ben, und was man ferner zu erwarten hatte.

Die übrige Zeit übten wir uns in ber hollanbischen Sprache. Auch wohnten wir öfters bem englischen Gottesbienst mit bei, wo wir das Wort bes Lebens mit Kraft und Nachbruck verkundigen horten, was einen tiefen Eindruck auf mein Herz machte. Einmal bediente sich Herr Stadhard in Whitechapel (Waisenkirche), bei seinem VorKlärten Leibe Christi ähnlich werben, ber bort noch heller als hier auf Tabor strahlen und leuchten wird; (Offenb. Joh. 21. 23.) benn er, als das Lamm Gottes, wird einst selbst das Licht und die Leuchte ber neuen Stadt seyn, da man der irdischen Sonne und ihres Lichts nicht mehr nothig hat; denn ihr anerschaffner Glanz wird dort gegen Gott und sein Licht sein, wie jest ein Licht oder Lampe am lichten Tage gegen die Sonne. Die überschwängliche Gottesherrlichkeit und Klarheit wird nicht nur sas irdische Sonnenlicht verdunkeln und nicht nur siebenmal sondern tausendmal Tausend wird Sein Licht der Sonne Licht übertreffen. (Jes. 30. 26.)

Ber wollte nun nicht herzlich wunschen, baß auch bie Beiben, die jest noch im Rinftern und im Tobesichatten leben, ju Chrifto, bem Lithte ber Belt versammelt werben, (Ef. 60. 3.) in biefem Lichte wandeln, und einst an jenem hellern Lichte bes emis gen Lebens mit ben Ronigen und anbern Glaubigen auf Erben Antheil haben mochten an ber bortigen Berrlichkeit. (Offenb. Joh. 22. 24.) Bu biefer gros Ben herrlichkeit hilf Du mir und allen Glaubigen aus Gnaben, Du berrlicher, majeftatifcher Gott! fegne bie Bemubungen, bie Aufopferungen, ben Gifer Deiner Rinber! Erhore ihre Gebete, Die fie tag= lich, vorzüglich alle Monate, wozu sie fich besonders verbunden haben, Dich zu bitten, bag Dein Reich mit Macht herein brechen moge, bag Du techt viel treue, glaubige Arbeiter in Deinen Beinberg fenben, und Deinen beiligen Geift auf alles Rleifc ausgießen wollest.

War dieser Tag bed Festes \*) ber Missionsges sellschaft, ber mit Gebet und Gesang angesangen und geendigt wurde, herrlich, so war mir besonders der dritte oder lette Tag des Festes der allerherrligste, da der Heiland uns durch seine Boten mit seierlicher und erhabener Stimme zurufen ließ: wen dadürstet, der komme zu Jesu und trinke, er nehme das Wasser des Lebens umsonst. (Je. 7. 37.) Dieser lette Festag war am Freitag den 10. Mai 1811.

Des Morgens wurde in einer bischöflichen Kirche von Herrn Joh. Wilcox gepredigt über Malleacht 1, 11. from the rising of the setting &o. und bes Abends wurde der feierliche Beschluß gemacht in der Zionskapelle, die eine mit der größten ist in kondon; sie war aber 2 Stunden vor dem Anfang bes Gottesdienstes so voll, daß kein Mensch meht hinein konnte.

Eine heilige Stille herrschte unter der großen Renge Bolts während des Gottesdienstes, und aller Augen waren mit gespannter Ausmerksamkeit auf die Dienstknechte des Herrn gerichtet, die einander abwechselten und von deren Lippen Worte des Lebens flossen, welches mir vorkam, als ob gleichsam ein Engel Gottes eine glühende Kohle nahm vom Altare des Herrn und ihre Lippen damit berührte. (Zes. 6. 6, 7.) Der Anblick dieser großen, mir ungewöhnlichen

e) Es war ben 8. Mai 1811, Mittwochs in der Suiry chapel, Edward Parsons predigte über Joh. 3. 30. über die Worte: He must increase, but I must decreacse:

Bolksmenge, die gefalbten Reden dieser gesalbten Manner, zusammt meiner Lage, zu dem wichtigen Beruf und Auftrag, unter die Heiden zu gehen, und der Genuß des heil. Abendmahls in einer englischen Kirche mit dem Brittischen Zion, machten einen tiefen Eindruck auf mein Herz. Noch mehr aber wurde mein Gemuth erfüllt und in Bewegung geseit durch die unaufhörlich in meinem Herzen schalzlenden Worte: O wie heilig ist dieser Ort, hier ist nichts anders, denn Gottes Zaus, hier ist die Pforte des Zimmels. (1 B. Mosi 28, 17.)

Herrlich war also ber Anfang bieses Missions, festes, herrlich das Mittel, am herrlichsten aber das Ende.

Bei dieser jahrlichen Feierlichkeit werden bie Ausgaben und Einnahmen diffentlich bekannt gemacht, die eingelaufenen Briefe und Berichte gelesen, und wie viel Missionarien in dem abgelaufenen Jahre von den Direktoren, (beren eine ziemliche Anzahl ist), ausgesendet worden. Bei dieser Gelegenheit werden die anwesenden Zuhörer ermuntert zu einem reichlichen Beitrage zum Bau des Reiches Gottes.

In biesen 4 Tagen allein kamen oft 12, 13 bis 14 Hundert Pfund Sterlinge \*) ein, ohne die Subsscriptionen und andere besonderen Beitrage. Bon diesem Gelbe werden die Missionarien unterhalten, ausgestattet und die Lehrer und andere Kosten entsrichtet. Gelobt sei Gott, der auch hier sein Feuer und seinen Heerd hat.

<sup>\*) 1</sup> Pfund Sterling ist ohngefahr 7 Thaler Preuß. Courant.

Auch für mich war ber Aufenthalt in London fehr gefegnet. Ich hatte manchen feligen Bergen8genuß, wie ich schon bemertt habe, bei meiner Dr= bination; baju tam noch ein mir hochst wichtiger Umftanb, ber mich tief, tief in ben Staub beuate. namlich, bag ich juft in ben 32 Jahren meines Lebens zu einem Lehrer unter ben Beiben gum Lehr= amteingesegnet wurde, und eben im zwei u. breifigften Sahre hat auch unfer hochgelobter Beiland fein herrliches Lehramt geführt, babei mar mein fehnlicher Bunfch und wiederholtes, anhaltendes Rleben ju unferm herrn, bag ich boch auch recht feinen gufftap= fen folgen mochte, bag Er mit mit mahrer Beiebeit, Klugheit, Treue, Glauben, Demuth und mit allen ben erforderlichen Gaben und Tugenden au biefem schweren, wichtigen Umte mochte ausruften, ba= mit ich in seinem Weinberge viel Nuten ftiften und viele Seelen ihm zuführen mochte.

Unter andern war mir auch der 14. April 1811\*)
als mein Geburtstag, den ich nun zum 33sten Mal erstebte, ein rechter Heils und Segenstag für mein Herz. Das war mir so zu sagen ein breisaches Fest, das mich mein Herr erleben ließ; denn zu dies sem kam nich, daß ich nach Anhörung des göttlichen Worts bei Herrn Steinkopf auch das dritte Gnasdenmittel, das heilige Abendmahl genoß. Die Betrachtung meiner Taufe, das Anhören des göttlichen Worts und der Genuß des heiligen Abendmahls ward mir sehr zum Seegen. An diesem Tage machte

<sup>5)</sup> Seute feierten wir auch augleich bas berrliche, freus benvolle Best der siegreichen Auferstehung Jesu Christi.

ich bas Lieb: "Seut fei'r ich ein dreifaches Seft, das mich der Zerr erleben läßt." Gelobt sei der Herr für alle seine mir bisher erzeigte Güte und Barmherzigkeit! Er hat bis dahin Alles wohlgemacht.

Mit Sehnsucht sahen wir alle ben Tag unserer Abreise aus England entgegen und wünschten, baß ber Herr unsere Reise nach Afrika beschleunisgen möchte, um Ihm allba, nebst ben armen Seelen, im Heibenthume nüglich sein zu können. Warum es sich aber so lange verzögerte, kam baher, weil unssere Direktoren beim König um Erlaubniß baten, baß wir unentgelblich mit einem Gouvernements-Schiff nach Afrika kommen konnten, welches ihnen auch bewilligt wurde, so daß acht Personen zum Dienste der Mission in dieser Arche hin nach Afrika segelten.

Den 4. Juni 1811, am Dienstage nach Pfings sten, reisten Messer, ich und Rorner (ein Mobr) von London nach Gosport ab, einem Seeftabtchen. erwa 9 Meilen von London entfernt. Sier erwar= teten wir noch unfere neu getrauten Gefchwifter, Zelm und Saf und ihre Frauen nebft Sehmelm, bie uns auch ungefahr 10 Tage nachher folgten. wurden wir mit mehreren englischen Missionarien bekannt, wie auch mit bem gelehrten und berühmten Mr. Bouge, ber ihnen Unterricht gab in verschiebenen Sprachen und Wiffenschaften. Bir beutschen Bruber benutten auch feinen Unterricht fo lange wir ba ma= ren; hier murben fie unterrichtet, wie fie fich, in Unfehung ihres zukunftigen Umtes, sowohl gegen fich untereinander als Bruber, als gegen bie Beiben felbft betragen, und wie fie mit ihnen fprechen follten.

Rurz, hier giebt man Regel auf Regel und Gebot auf Gebot, welches zwar gut gemeint ift, aber nicht ausgeübt werden tann, besonbers in Ufrita, welches mich nachher eine achtichrige Erfahrung gelebrt bat, wie auch anbere Bruber, bie unter ben Ramaquas arbeiteten; benn biefe bilben eine freie Ration, ohne Polizei, ohne Civilisation, ganz verfchieben in ihrem Leben, Charafter, in ihren Sitten und Manieren von den Europaern; mithin tonnen bochausgebachte und stubierte Regeln von gelehrten Mannern in Europa ben Beiben nichts nugen. Sachverftanbige, einsichtsvolle, burch viele Erfahrung in biefem Miffionswerte geprufte, redliche Manner in Afrika, mit benen ich manchmal über biefen und jenen Puntt gesprochen habe, behaupten mit mir, baß namlich nur folche Manner bie beften Regeln und Anweisungen ben jungen Missionarien geben konnten, bie felbst als wahre, aufrichtige und getreue Rnechte mehrere Sahre unter ben Beiben am Evangelio gebient, bie nach Pauli Regel ein gutes Beugniß haben, wohl gepruft, versucht und im Glauben genbt find, bie ben Wandel ber Lehrlinge, ihre Sitten, Manieren, ihren Charafter und ihr ganges Betragen gegen Gott, gegen ihren Rachsten und fich felbft fleißig bebbachtet haben, und gang genau tennen. Aber leider hat man die traurige Erfahrung besonders, in 1818 und 1819 gemacht, daß ber ftolze Gigenfinn, Ehr = und Ruhmfucht in biefem Berte unerfahrener Manner, einen folden nutlichen Bor-Schlag und eine in Gottes Wort gegrundete Regel nicht annehmen wollten, und man machte unbillige Rorberungen an Missionarien, welche biefe als gewissenhafte und redliche Manner nicht eingehen konnten. War vor der Ankunft jener Deputirten das Missionswerk in Afrika mit einer dunklen Wolke umzogen, und der Zerrüttung nahe, so wurde es jest noch mehr. Daß unser Herr den Leuchter des Evangeliums von manchen Gemeinen wegnahm, daß manche Missionaire ihre Posten verließen, manche abgesetzt wurden, manche vom Gouvernor als holklandische Prediger in der Colonie angestellt wurden.

Sehova! mein Heiland! sei ewig gepriesen, Du hast mir in England viel Gutes erwiesen. Europa und England bleiben zurucke, Nach Afrika richten wir unsere Blicke. Sei mit uns auf bieser gefahrvollen Reise! Und bringe uns glücklich dahin, Dir zum Preise. Da wollen wir Deinen hochheiligen Namen Den Bolkern verkündigen. Amen, ja Amen!

## Eilfter Abschnitt.

Reise von England nach bem Cap ober . Vorgebirge ber guten Hoffnung.

Auf Brüder, auf! seid ftart im Herrn! Der Abschiedstag ift ba, Wit reisen über Land und Meer In's heiße Afrika.

Endlich tam ber langst erwartete Beitpuntt, baß wir Europa verließen. Wir nahmen Abschieb

von ben bortigen Freunden ber Mission, und fegelten ben 21. Juni 1811 von Speathead ab; am Abend aber wurde ich und Bruder Messer schon Die Uebrigen blieben gefund bie gange Reise bis nach ber Capstadt. Da mir nun bie Seetrantheit allen Apetit jum Gffen benahm, fo genoß ich auch bis zum 23ften gar nichts; boch heute betam ich Lust nach einer Apfelfine, baran ich mich febr erquickte. Beim Effen fiel mir ber 11te Bers Pf. 68. ein: "Du labest die Blenden herrlich." Die geringste Bewegung ober Schwankung bes Schiffes verursachte Erbrechen in mir; baher tam es, baß, wenn ich bisweilen etwas Beniges an Speife ju mir nahm, ich es fogleich über Bord geben mußte, welches mich fo fehr schwächte und mich babei fo abzehrte, daß ich mit großer Dube allein zu geben vermochte.

Den 2. Juli. Wind und Wetter waren bis jest ziemlich gut. Wir segelten 2,  $2\frac{1}{2}$  auch wohl 3 Stunden in einer Stunde; auch sahen wir diesen Rorgen zur linken Hand die Insel Porto Sancto und ungefähr zwei Stunden nachher die Insel Mabeira und Nachmittags um 3 Uhr wurde Anker geworfen.

Den 3. Juli gingen wir an's Land und besahen die Stadt und die schönen Weinberge. Der Ausseher ber Letzteren sührte uns auch in sein Haus. Er bewies sich überaus freundschaftlich gegen uns, und setzte uns Wein und Trauben vor zu unserer Labung; nachher gingen wir wieder zurückauf's Schiff.

Den 4. gingen wir wieder an's Land; ba aber Bruder Zelm ein fehr schlimmes Bein hatte, konnte er heute nicht mitgehen. Wir besahen die Hauptten in der portugiesischen Sprache ihre gewöhnliche Geromonie hielten mit Gesängen und Gebeten; Sotztesdienst kann so was nicht genannt werden, nach Gottes Wort; denn es wurde mit der größten Kaltblütigzteit und ohne Andacht verrichtet, daß es betrübt war anzusehen. Ich erinnerte mich dabei der Worteunsers hochgelobten Herrn und Heilands, die ervan den gleichgültigen Juden sagte, die sich zu ihm nashen mit dem Munde und Ihn ehren mit den Lippen, der herz aber entfernt ist. (Math. 15. 8.) Und bei Amos 5.23.: "Thue nur weg das Geplerr deiner Lieden."

Ein anderer Auftritt, diesem ahnlich, zog nicht weniger unfere Aufmerksamkeit auf sich. Gin Mann knieete namlich in einiger Entfernung von einem Altar guf welchem ein Crucifir war, zu bem er mit bahin gewendetem Geficht betete. Jest kam ein an= berer Mann feitwarts auf biefen Betenben gu, und biefer wendete jest feine halbe Andacht vom Crucifir weg und ließ fich mit Jenem in ein Gesprach ein; bald aber wendete er fich wieder gegen ben MI= tar, betete wieber, nnb manbte fich barauf wieber zu jenem Manne, um mit ihm zusprechen, und bas wiederholte er einige Mal. Wir marteten bas Ende von ihm nicht ab, fondern verfügten uns zu den auf beiben Seiten ber Rirche fich befindenben funf Altaren. Ueber einem war die Geburt Chrifti abgefchil= bert, über einem anbern war die Mutter Christi, die aus einem Buche Sefum ihren Gohn, unterrichtete. Ueber Jesum mar ber heilige Geift abgebildet in Gestalt einer Taube, von woher Strahlen auf bas Jesustind nieberftrahlten. Ueber einem andern mar

bie Kreuzigung, über einem andern bie Auferstehung und über bem funften bie himmelfahrt Chrifti gu Nach geenbigter Ceremonie führte uns ein englischer Soldat in ber Kirche herum, und zeigte uns beren Reichthum und Roftbarfeiten. Bir faben 3. B. in einem Gemach große, bide, filberne Leuchs ter; in einem andern verschiebene golbene Befage. viele taufend Thaler an Werth; in einem britten faben wir zwei brennenbe Lampen, bie Tag und Racht brannen. Beffer mare es freilich, wenn nicht allein bort in ber Rirche, fonbern allenthalben, an= fatt folder irbifden Lichter, die Lehrer felbft, bren= nende und schreinende Lichter mochten fein; fo wie Johannes es mar, ben Jesus, bas mahre Licht ber Belt, erleuchtet hatte, und die wiederum andere durch ihr Licht erleuchten und zu Christo führen. Ran lefe hierüber bie 61fte Betrachtung aus bem Buche von Rambach, betitelt: Chriftus in Mofe. Bir verließen nun die Kirche, in welcher man mit folder Lauigkeit die kirchliche Ceremonie ohne Un= bacht und ohne Gottesfurcht verrichtete.

Aber sieht es nicht leiber in unserer protestantischen sogenannten ausgeklarten Kirche, wo Gottes Wort so hell scheint, eben so aus, wie bei den oberwähnten? Mit welchen Gedanken gehen die meisten Menschen in die Kirche? In welcher Absicht? Wie beträgt man sich während des Gebets, beim Gesang, unter der Predigt?

Die halt bie Sand, und ber ben Inth Sest vor's Gesicht, nun ift es gut. Ob sie auch beten, weiß man nicht, Jeboch sie wenden ihr Gesicht

Best in ber Rirche bin und ber, Als ob fein Ernft bei ihnen mar', Dabei forgt man fur einen Ort Rur fich, den But, und alfo fort. Der Leib fist da in Gottes Saus, Doch wie fieht's jest im Bergen aus? Das Auge wirft man bin und ber, Da fieht man biefe, bort fist ber. Die macht uns Freude, der Verdruß, Dag man babei fich argern muß. Balt man denn auch mohl bie Gedanken Beim Gottesdienft in rechte Ochranten? Man gebe nur mit Bohlbebacht Auf feinen Bergenszustand Acht. Sind nicht die Sinne oft gerftreut, Ift nicht das Berg voll Eitelkeit? Unftatt, daß man die Predigt bort, Und Sottes Bort mit Andacht ehrt, Go Schweifen Berg und Sinne aus; Der Leib nur ift in Gottes Saus. Und die Gedanken find jest fort, Un diesem und an jenem Ort. Der ift bei uppigem Gemubl, Bei Regel und bei Kartenspiel; Sauft, tangt, und schwelgt und was noch mehr, - Rlucht, ichimpft, tobt, ichmort, greift jum Gewehr, Ja viele fangen jego an Mas in der Woche fie gethan; . Man lagt fich ein in Streit und Zank, Und jeuer fist beim Bucherschrant. Der fauft, verfauft, der gablet Beld, O welch ein Labyrinth ber Belt. Die mascht, focht, fteht beim Feuerheerd, Ift biefes nicht beflagenswerth! Beim Spiegel steht die Hofart bort Anstatt daß fie in Gottes Wort Den Bergensspiegel mocht' einsehn,

Sie wurde bald ben Put verschmähn. So wurde gleich ber Rleider Pracht Als eitler Tand der Welt veracht't. Man suchte bald das schönste Rleid Von Christi Heils Gerechtigkeit \*). So schweift das Herze hin und her Bald übers Feld, bald übers Meer, Und während es so schweifet aus, So ist derweil die Predigt aus. Und dabei tröst't man sich aufs Best, Daß man zur Kirche ist gewest.

Man benkt, man hat seine Pflicht gethan. Ist ber Sonntag vorbei, so zieht man die Sonntags=klether aus, hangt sie auf, oder legt sie, nehst dem Sesangbuch, auf die Seite, so geht es auch mit dem so vermeinten Chrisienthum. — Nun heißt es etwa: Nun Gottlob, diesmal ist auch vollbracht singen, beten, lesen, horen. Der Sonntag ist vorbei, da ist man nach seiner Art froh, daß der lästige, lang-weilige Tag vergangen ist, und daß die Wochentage ankommen, wo man wieder nach Sewohnheit arbeiten, scharren, kausen, verkaufen, gewinnen und hantiren kann.

Ift dies nicht recht sehr zu beklagen, Daß man so muß die Wahrheit sagen.
Und wie sieht et benn serner aus In diesem und in jenem Haus?
Liest man was aus der Bibel ber, Bald kommt ber, die, das Ohngefähr. Es geht uns just wie jenem Mann, Man fängt mit uns zu plaudern an. Der fragt une dieses, die will das, Und so geht's fast ohn' Unterlaß.
Man fört, man unterbeicht allzeit, Das Lesen öfters zur Unzeit.
Auch macht man Störung im Gebet,

<sup>\*) 3</sup>ef. 61, 10.

Man kommt zur Thur hinein und geht,
Man spricht auch wohl gar bann und wann.
Den, ber da betet, leise an.
Ist dieses nicht sehr hinderlich,
Wenn jemand kommt und storet dich,
Ist das nicht recht verkehrt, verdreht,
Wenn mit der höchsten Majestät
Ich jeho im Gebet erschein,
Und man wascht mir zur Seite drein?
Ich sprech' jeht aus Erfahrung so,
Denn vormals war ich auch also.
Und leider suhl' ich jeht noch oft
Zerstreut mein Herz sich unverhosst.
Wun dieses sei genug für heut,

Jeht gingen wir jurud ans Schiff, Da man uns balb jum Effen rief, Die Landung war für mich fehr gut, Denn Trant und Speife schweckte gut! Bon Dir fommt alles, lieber Herr! D baß ich Dir recht bantbar war'.

Den 5ten verließen wir Mabeira und hatten' febr guten Bind.

Den Sten fast gar teinen Bind, boch mußte ich mich brechen.

Den 7ten sahen wir einige fliegende Fische, in ber Große wie Beringe.

In meiner Krankheit war ich nach Seel' und Leib in einem betrübten Zustand. Bir hatten einen guten Schiffskapitain, ber ein Freimaurer war. An guten und überflussigen Esen und Trinken war kein Mangel. Täglich funfs bis sechserlei Gerichte und Wein, so viel wir trinken wollten. Manchen Tag konnte ich aber gar nichts effen, und nothigte ich mich bisweilen etwas weniges zu effen, so blieb es nicht bei

mir, und machte mich je langer, je schwächer. Ge bet es im Geiftlichen nicht eben fo, wenn man bas Bort Gottes nicht taglich als feiner Seelen-Speife genießet, ba man nicht, wie ber Beiland fagt, vom irbifchen Brob allein leben kann, fonbern von bem Bort Gottes. Benn man nun bei fich benkt; man ift ichon reich, ichon fatt geworben, man bebarf nichts mehr: o wie betrügt man fich ba, o wie wirb baburch ber innere, ber neue Mensch geschwächt, ja man fteht wohl gar in Gefahr, bas geistliche Leben zu verlieren. Anfangs fagte ber Seekapitain und bie Offiziere, meine Krankheit wurde fich balb geben, aber ba fie faben, bag es mit mir nicht gur Befferung tam, ba glaubten fie alle, ich murbe nicht nach ber Rapftabt tommen, fonbern auf ber See fterben, benn noch nie war ihnen bergleichen vorgetommen. Und wenn ich, meinten fie, auch bas Land etreichen murbe, fo murbe ich nicht lange leben. Aber Gottlob, ich tam nicht nur hin, fondern war boch 8 Sahre ba, und nun lebe ich noch. Und, o baß ich bie übrige Zeit, bie ich noch hier im Rleis fche malle und lebe, gang fur meinen Beiland, im Glauben an ihn leben und auch einst Ihm fter= ben mochte. Das ift mein tagliches Gehnen, Bit= ten und Berlangen. hier fieht man, bag ber Sterblichen Gedanken himmelweit von Gottes Gebanken find, und es gang anders geht, wie wir oft benten oder fprechen und erwarten.

Deinem Ramen, Herr! fei alle Ehre allein.

Neben dieser Körperschwäche fand sich auch noch ein anderes Uebel, woran ich sehr litt. Es war nämlich meinen Ohren ober Nerven in denselben hochst unangenehm und empsindlich, wenn Jemand mit mir sprach ober es wurde etwas gelesen. Auch war mir jeden Abend das Trommeln und Pfeisen auf dem Schiffe so zuwider, daß ich's kaum anhozen konnte, welches aber nach und vor der Krankteit nicht der Fall war. Jedoch dachte ich, alle diese Leiden und Unannehmlichkeiten, die ich bis jest auf meiner Reise ausgestanden habe, sind vielleicht Borzbereitungen auf kunftige noch größere Leiden, die alle zu meinem Besten mitwirken mussen; denn mein Herr und Heiland hat noch sehr viel Unreinigkeiten, Mängel und Gebrechen an mir abzuschmelzen, das mit ich seinem h. Bilde immer ähnlicher werde. Bei dem allen schenkte mir mein Herr Jesus doch manschen Gnadenblick.

Den 8. hatte ich ben vergnugteften Sag, fo lange ich auf bem Schiffe mar. Ich fühlte mich an Seele und Leib munter und geftartt. Um Abend fühlte ich mein Berg gang befonders zu Gott erho= ben und gezogen, und mit Loben und Danten erfüllt fur alle feine Gute und Bohlthaten, die er mir bisher erzeigt hatte. Dazu trug bas Singen chriftlis cher Lieber mit Bruber Belm und feiner Frau bas Meiste bei, und ba ich von meiner Rindheit an ein großer Liebhaber vom Singen geiftlicher Lieber mar, fo hat mir noch überdies mein liebreicher herr und Beiland aus Gnaben eine fleine Gabe ber Dicht= funft aus feinen himmlischen Schaben verlieben, baburch ich nachher manchen Berg von Schwierigkeit überstiegen; (ich meine zwar nicht irrbifche Berge, beren es auch eine erstaunliche Menge in Afrita giebt, bie ich mit Gottes Bulfe überftiegen), manche Bitter=

feit verfüßt, manches unschuldige Leiben von Plaubereien und Berlaumbungen übermunden, und mir manche Traurigkeit in Freude verwandelt wurde; fo weiß ich nicht, ob ich bies eble Gnadengeschent für taufend Stud Gold ober Gilber vertaufchen ober miffen wollte; benn bas find Cachen, bie im Leiblichen nuten, aber nicht bie Geele erquiden, erfreuen und troften konnen; und je nachdem ich mich in Beiten oder Umftanden befand, banach murbe auch mein Gefang eingerichtet. Manchmal verfertigte ich mehrere Gefange in einem Tage. Der Bufluß von Gebanten mar oft fo ftart, bag ich vier Banbe gum Schreiben hatte beschäftigen konnen. Much heute, als ben 8. Juli, verfertigte ich zu meiner eignen Erbauung und Aufmunterung bas Lied: "Ach, wann kommt doch einmal die Zeit, daß ich werd' Tes fum feben?" Dies war nur ein kleiner unvoll= tommner Anfang ben ich, wie auch andere Sachen, jeboch febr unterschieden, burch viele Erfahrungen und Uebinen vervolltommnete.

Den Iten. Bei heftiger Bewegung bes Schiffes legten wir heut in einer Stunde 5 Meilen zuruck, und ich verfertigedas Lied: Romm Seele, komm', laß dich erquicken! Wie auch: Zerr Jesu, meine Zuversicht zc.

Den 10ten. Das Schiff war noch in starker Bewegung, und wir hatten noch sehr guten Wind. Der Kapitain sagte, seit er auf ber See fahre, hatte er nie solchen guten Wind gehabt.

Den 11ten. Diesen Morgen hatte ich heftige Kopfschmerzen; aber Gottlob Nachmittag war mir wieder ganz wohl, welches in meiner Krankheit ofters flatt fand. Des Morgens fühlte ich mich fehr und wohl, und Nachmittag wieder gang wohl.

Den 4ten August verfertigte ich bas Lieb: "Ach wo sind' ich Zulfe und Starke, wo, wo sind'ich Trost und Kath" 2c. Dies verursachte die noch anhaltende Geekrankheit und Leibesschwäche, und bes Abends das Lied: "Betrübtes Zerz, sei wohlye muth" 2c. Und dann noch: "Le ist Gottes Gnad dengabe, daß ich eine Zibel habe, welche mit den Weg zeigt an, wo man selig werden kann."

Den 14ten. Das Lied: "Berr ftarte mich ein Lied zu singen." — Bis jest hat es mit . Wind und Wetter feine Noth gehabt, aber beute, als ben 27sten prufte ber Berr unfern Glauben. indem Er einen erschrecklichen Bind auf Die Ste warf, ber einen entfeslichen Sturm verurfachte, und ba wir noch niemals bie Werke Gottes und feine Bunder, bie Bunber ber Allmacht, fo erfahren und gefeben hatten, fo war uns bies befto chaunlicher. Es ging uns, wie im 107ten Pfalm fieht. fuhren wir himmel an, und balb wieber in bie Diefe bes Abgrundes. Angft und Bittern ergriff im erften Unblick unfere besturzte Seele, wir taumelten und mantten wie Truntene, und mußten uns faft feinen Rath, fo bag es uns beinahe ging wie einft ben lieben Sangern, welche in ber Besturzung ausriefen: Berr hilf une, wir vergeben. Beim Dit tageffen weiß man faft nicht, wie man fich bei bef tigem Sturm verhalten foll; figt man bei Difc, und es kommt ein unerwarteter Stof von ben Bellen gegen bas Schiff, fo ift manchmal ber Difch fo

freigebig, und wirft die Suppe und bas ganze Gf= fen in ben Schof berer, bie da figen, mo fich bas Schiff hinneigt; stehet man aber mit bem Teller in - ber Sand, und es tommt ein unverhoffter gewaltiger Groß, fo wird man oft blitsichnell von einer Seite bes Schiffes hinuber gefchleudert an bie' anbere, wo bie Gaste mit ihrem Essen und ge= fullten Tellern freuzweis über einander hinfallen. welches bei alle bem, wenn man die Wirthschaft fo mit ansieht, nicht ohne Gelachter abgeht. ber! wird auf manchen Schiffen in bergleichen Ungeftum fchrecklich geflucht und getobt; andere von ben Schiffsleuten find voll Angst, gittern, beben, fchreien und beten, wie man aus ber Bibel und Erfahrung weiß, aber hat fich erft ber Sturm gelegt, fo ift alles wieber aus bem Ginn und vergeffen.

Man fångt es jett leider wieder an, wo man es vor dem Sturm gelassen hat. Man betrinkt sich, flucht, schwört, spielt Karten und giebt allerlei Gottslosigkeiten an. D wie langmuthig, wie geduldig ist Gott der Herr, daß Er ein solches mehr als heidenisches Unwesen nicht jedesmal auf frischer That straft.

Einem Liebhaber Gottes gewährt aber bei alle bem der Unblick der brausenden Meereswellen eine verwunderliche Freude, denn da sieht er bald ein tiefes Thal sich erheben, und aufthürmen zu einem hothen Wasserberge, indessen dort mit der größten Schnelligkeit ein solcher hoher Berg zu einem tiesen Thal niedersinkt. Und das geht immer abwechselnd; bald größere, bald kleinere Berge, wohinauf das Schiff oftmals mit einem harten Rückstoß steigt,

gefällig und meinem Rachften nublich fein mochte. Den 18ten wurden wir bort freundlich empfangen und wohnten mahrend imfers 2 Monatlichen Aufenthalts bei ben guten Freunden Berning Leinrich de Loung und Lammes. Da hatten wir auch Gelegenheit, die Miffionarien v. der Remp und Read zu horen und Erbauungestunden zu bal Ich modite aber einige berfelben Graltungs ftunben nennen. Denn einmal gebrauchte van der Remp in feinem Gebet ben unschicklichen, ja got tesläfterlichen Ausbruck, fagend: Gy, Heere Jesus hebt well alle menschen verlost met uwl heilig bloed. maar de helfte daarvan hebt Gy aan de D-l overgegeven, b. h. herr Sefus, bu haft awar alle Menfchen erlofet, aber einen Ebeil haft bu bem I-l übergeben.

Dieser anstößige Ausbruck erregte eine fehr üble Sensation in bem Gemuth mancher Juhörer, wodurch sich ber Mann üble Nachreden zuzog, und manche ber ansehnlichsten Bürgersleute sich von der Bersammlung trennten.

Ein paar Wochen nach unserer Ankunft in der Capstadt kam auch C. Albrecht nebst seiner Fran, geborne Zurgmann, nebst der Wittwe seines Brwders, meine jetige Frau, an. Sie kamen als Flüchtlinge von ihrem Missionsposten, wo sie in den Kriegsunruhen des Jahres 1811 von dem der mals noch unbekehrten Afrikaner Jager versolgt, verjagt und aus Ramaqualand vertrieben worden waren \*). Da nun Albrecht, nehst seiner und

<sup>\*)</sup> Siehe die Siftvrie von Afrifaner in Campbels Eravels in Sad-Afrifa, 1815, Pag. 534.

Den 13ten. Diefen Morgen, als wir aufftanben, waren wir nahe an ber Simons, Bay. hier resolvirte fich ber Capitain gu antern, benn ber Bind ließ es nicht zu, in ber Tafelban zu ankern. Bahrend wir in den Hafen einliefen, war alles freudig und vergnugt, und fprachen über bie munberbaren Bege, Berte und Ruhrungen Gottes. Diotslich aber wurde unfre Freude mit Schrecken verwechselt. Reuer! Reuer! rief man jest, mas uns in große Bestürzung feste. Da man aber nicht gleich mußte, wo es war, fondern nur ben Rauch fabe, fo wurde den Matrofen befohlen, fcnell nach= Sie fanben auch gleich einen Sad, an= gefüllt mit Rauchtabad, ber ba mit bem Reuer braunte und bicht neben Pulver ftanb. Der Taback wurde gleich herausgenommen und bas Reuer gen bicht. Da bie Gefahr vorüber war, wurden unfre Berzen mit Dank = und Areuben = Thranen über bie gnabige Sulfe Gottes erfullt. Sier tonnte man buchftablich fagen, bag nur ein Schritt, ja nur ein haar zwischen Tob und Leben mar. Dies waren icon einige Borbereitungen und Glaubenstämpfe, worauf nachher mehr erfolgten, die ich aber alle un= ter Gottes Beiftand überwunden habe.

Den 17ten. Nach dem Frühstuck gingen wir eins Land, und festen unsere Reise mit einem Fuhrwert, das mit 8 Pferden bespannt war, fort nach der Capstadt. Der Andlick, und die Erinnerung an den Namen "Cap der guten Hoffnung" erregten in mir den Wunsch und ließen mich hoffen, allda, wie auch auf meinem neuen Posten, etwas Gutes zu sehen, zu horen und zu verrichten, was Gott

um fich gegen ben Anfall wilber Thiere, beren es genug giebt, ju fchugen, fo wurde fur nothig ge funden, fich mit bergleichen Mitteln gu verfeben, womit wir auch von bem Stadthalter vom Car geholfen murben. Und obgleich berfelbe ben guten Rath gab, bag es beffer mare, innerhalb ber Grangen gu bleiben und unter ben Coloniften bie Beiben gu unterweisen, wo wir boch vor ber Gefahr bet Wilben befreit und nicht über 150 beutsche Meilen vom Cap entfernt maren; fo konnten wir als grembtinge, unbefannt mit ber Beschaffenheit bes Lanbes, biefen Rath nicht annehmen, weil auch unsere In fruttion anders lautete, und überbem v.b. Remp nicht bamit übereinstimmte, ber jedoch, als Dberfter bet Miffionarien, thun und laffen konnte wie er es an zwedmäßigsten befand. Auch die Colonisten vermunberten fich nicht wenig barüber, bag man fie auradfeste und bei ben Bilben eine Miffion errichten wollte, welches boch mit fehr vielen Roften, Dahe, Unruh und Lebensgefahr verenupft mare, und mo ber Miffionar mit taufend Uebeln und Schwirigkelgu tampfen, Sunger, Durft, Durre und viele anbre Roth mehr auszustehen hatte; wo man zur Be Schutzung in Beit ber Noth feine Polizeibeborben haben konnte, indem da keine maren, sondern jeder Bogelfrei ift, und wo bas Bolt nicht civilifirt noch gur Arbeit gewohnt, noch angehalten werben konnte.

Mit der nothigen Provision versehen, traten wir unter Gottes gnädigem Beistand die Reise an. 12, auch mehrere Ochsen spannten wir an, je nacksem es Noth that. Die Sommerhise war schon ziemlich groß, was uns Europäern sehr ungewohnt

war; fie stieg aber immer bober, bis fie am Weih= nachtsfest fo groß mar, baß man fich vor ber brennenben Sige faft nicht mehr zu bergen mußte. Der Bind wehete einem fo heiß entgegen, als ob man por einem brennenben Bactofen ftanb. Die Reiertage brachten wir bei Miffionsfreunden gu, bie uns febr liebreich aufnahmen. Einer bavon wohnte am Bonigberg, auf beffen Gebiet ber liebe Bruder A. Albrecht, meiner Frau ihr erffer Mann, begraben Er ift geboren zu Leitfirch 1778 im Monat Januar und ich den 14ten April in bemfelben Sahr. Er farb im Beren, feiner Seeligkeit verfichert, ben 30. Juli 1810. Sein leiblicher Bruber Christian farb 1815 in eben bem Monat, ben 25. Juli in ber Cap, bei Sammes, eines fcnellen Tobes. Bon-jebem, ber die beiben Bruber tannte, wurden fie geachtet, geliebt, geschätt und als treue, brave Arbeiter im Beinberge bes Berrn geachtet.

Obgleich biese Zeit die beschwerlichste und in vielen Hinschten gefährlich zu reisen ist, wegen der ungemein bruckenden Hise, Mangel an Wasser und Weide; denn Futter für die Zugochsen kann man nicht mitschleppen, weshalb man, dieses Mangels wegen, oft mehrere von den Ochsen zurücklassen mußte; so mußten wir doch nach dem gesegneten Weihnachts-Feste unsere Reise verfolgen, damit nicht durch Zogerung die Kosten der Mission gehäuft wurben. Unsere geliebten Freunde Vortma und Wasreis entließen uns mit vielen Segenswünschen. Brusder Saß allein nehst seiner Frau blieben noch zurück, weil Letztere tödlich krank war. Wegen der drückenden Hise muß man in Afrika erst um 6 ober 7

Uhr mit Sonnen = Untergang einspannen, man verfieht fich mit Trinkwaffer und Proviant, und fo fahrt man bis um Mitternacht, auch wohl bie ganze Racht hindurch, weil zu ber Zeit ber brennenbe Sand fur die Rufe ber Dofen nicht fo schablich ift. muß man wegen ber Entfernung bes Baffers oft bis Tagesanbruch fahren, ehe man ausspannt. bas geschehen, so gehen die Ochsen von selbst, wenn fie nicht zu fehr ermudet find, und fuchen fich im Belbe ihr Futter, jeboch unter ber Aufficht eines Bottentotten. Unterbeffen wird auch bie Rochgerathichaft, bie man auf ber Reise mit sich führen muß, losge macht, Andere holen Solz und Baffer zum Rochen. Ift ein hammel verzehrt, so wird, wahrend man ausgespannt hat, geschlachtet, welche Arbeit fast je ber Hottentotte fann. Das übrige Rleisch wird eingefalzen, und wenn bie naturliche Barme bes gleifches weg ift, in bas Schaaffell eingeschlagen, bis man wieder an einem andern Orte ausspannt und es eben wieder fo macht. Der Missionar bereitet feine Speifen, fo viel es fich thun lagt, nach europaifcher Art zu, und der Sottentott fcneibet fein ungewaschenes Fleisch in einen ungewaschenen Lopf, ben die Sunde ausgeleckt haben, oder er übergiebt bas robe Rleisch bem Feuer, läßt es barin braten, nimmt es halb gar heraus, flopft mit einem Stud Bolz die Afche nebst ben Rohlen ab, und dies ift ihm eine Delicateffe, die er mit ber größten Begierbe verschlingt, dabei ihm das Rett durch feine schmutigen Banbe tropft. Mit bem übrigen Rett fcmiert er auch feinen Leib. Mehrere von ihnen konnen Fett trinken wie Baffer; benn ba auch ihre Schaafe

Schwanze haben von 3 bis 16 und mehreren Pfunben, welche lauter Fett find, fo ift es fein Wunder. baß fie beffen reichlich haben. Bahrend man bann bie Babe Gottes unter bem Dbbach bes himmels in freier Luft mit bantenbem Bergen verzehrt, fo laffen fich auch schon in der Kerne raubgierige Thiere boren. Der brullende Lowe und ber ichreiende Schafal (eine Art Ruchse) nahern sich immer mehr bem wehr= lofen Schaaf, bis fie ihre Beute haben, welches oft mit bem größten Geschrei und Gebrull von Seiten bes Schaafes ober bes Ochsen geschieht, wobei ber Schlafende oft mit Schreden erwacht, und ehe ber langsame Sottentott feine tragen Glieber vom Lager erhebt, um bem Rauber mit einer Salve zu bes grußen, ift letterer mit großter Schnelligfeit mit feinem Raube bavon geeilt.

Da ber Mensch nicht vom irbischen Brod allein lebt, fonbern auch von einem jeben Borte Gottes, fo wird, wenn der irdische Leib mit irdischer Speise gefattigt ift, auch die Seele mit geiftlicher und himm= lischer Speise gelabt. Man singt namlich einige Berfe und ber Missionair erklart hernach einen Bers. aus der Bibel ober wenn's ihm gemuthlich ift, uber bie gefungenen Liederverse, und so wird auch mit Befang und Gebet beschloffen. Bernach macht man fich auf der Erbe ein Lager zurecht, und schlaft ba unter freiem Simmel recht koniglich, bas Ungeziefer abgerechnet, beffen es ba nicht wenige giebt; benn nicht felten schlaft ber Hottentott zwischen Schlangen und Scorpionen, die ihnen manche Stiche beibringen, die er aber mit aufgelegten trockenen Bohnen wieder heilt.

Ift es nun Beit einzuspannen, so werben bie Odfen herbei gebracht, auf einen Saufen, bicht neben einander, aber fo, baß fie alle mit bem Ropfe gegen die hin gerichtet find, die fie mit einem 4 Glten langen ledernen Riemen um die Borner fangen, und so einzeln zum Soch gebracht werben. Da nun 12 bis 20 Ochsen, die man in einen Bagen fpannt, einen langen Bug ober Reihe machen, fo geht por ben vordersten Dchfen ber ein hottentott, balt bie beiben Riemen, bie um bie Borner ber zwei Dchfen befestigt find, in ber Sand und leitet bamit bie Doffen, und fieht er auf ber Seite einen großen Stein ober Ameisenhaufen, beren es in Afrika einige Schuh hohe giebt; so giebt er bem Treiber bei ben hintersten Ochsen ein Beichen, ber bann ben Bagen fo lenkt, bag er nicht umfallt. Geht ber Bagen einen Berg hinab, fo werben bisweilen 2 auch 3 Ra= ber gesperrt, und ber Mann ber vor ben Ochfen hergeht ruft beständig: "Bo! So!" während er Steine ober Erbschollen ben zu schnellen Ochfen an ben Ropf schmeißt, bamit fie langsamer gehen. Ue= berhaupt geht bas Fuhrwerk mit schwer beladenen Wagen, magern Ochsen, wenig Wasser und Weide fehr langfam und fchwach, und es blieben allein anf biefer einzigen Reife an 30 Ochfen zurud, jum Theil tobt, zum Theil zu fcwach, um langer gieben zu konnen.

Den 7. Januar 1812 kamen wir spat in ber Nacht bei einem Bauernhof an, wo wir Wasser für unfere durstigen und ermüdeten Ochsen zu finden glaubten, aber umsonst.

Den 8. Un biesem Tage war nicht allein bie

Dige brudenber als je, fonbern wir hatten auch teinen Schatten als allein vom Wagen, auch feine Luft, fondern noch überdies ftehendes und ftinkendes Baffer aus Pfugen zu trinten, bas ich mit Bruber Belm mubsam aufsuchte. Jedoch kam noch, che wir einspannten, ber Bauer (Roetsee) auf beffen Landgut wir ausgespannt hatten. Er hatte einige Stlavinnen bei fich; fie trugen leberne Spfen und brachten und etwas Erintwaffer, und nun festen wir mit Bulfe Gottes unfere Reife weiter fort. Richt gering war unser Kummer heute mit ben burftigen und entktafteten Ochsen, bie brei hohe Sanbberge ju überfteigen batten, ebe wir für fie Baffer erhalten konnten, und was wir befürchteten tam auch. Der erfte Berg war mit vieler Schwietigfeit überftiegen und ber zweite nur bis zur Salfte, wid nun war bie Noth groß. Die Ochsen waren tittraftet, ber Berg bod, ber Bagen schwer belaben, entblogt von menschlicher Bulfe und alle Unftrengung mar vergebens, die Ochfen einen Schritt weiter zu bringen. Den 9. fruh Morgens fpann= ted wir 28 Ochsen vor einem Wagen, und auf biese Beise brachten wir uusere brei Wagen nach= einander über bie Berge, und erreichten Morgens 10 Uhr einen Ort wo wir Baffer fanden, aber fonft nichts. Biet ließen wir unsere Ochsen einen Dag und eine Racht ausruhen. Gin Bund, ben wir bei une hatten, blieb tobt gurud, inbem ihn die Sonne verbrannte.

Den 11. kamen wir am Jakatsfally bei Grn. v. Seil an. Auf bem Wege bis hieher hatten wir ebenfalls Sanbhohen zu paffiren, boch nicht fo, wie gestern.

Den 12. Seute führte uns ber Beg wieber über einen Berg, ber zwar hoher als bie vorigen, jeboch aber von Erdreich harter mar. Abende ge langten wir gludlich bei Albert v. Wevt an, eis nem Bekannten von meinem Schwager Albrecht, der aber auch überhaupt ein großer Freund ber Dif fionsfache und ber Miffionarien war, gegen welche er fich fehr liebreich und diestfertig bewies, welches auch ich hernach meinestheils oft erfuhr. hier wurben wir liebreich aufgenommen und bewirthet, und bei unferer Abreife verfahen wir uns mit ber nothigen Provision, ale: getrodneten Fruchten, Mebl, Bohnen u. f. w. Es ift, wie schon bekannt, in biefem Lande die lobliche Sitte ber eblen Gaftfreiheit, bie alle Reisende und Rrembe hier genießen; auch fogar Betten werben ihnen zu ihren Ruheplagen unentgeltlich angewiesen; ja, was noch mehr ift, manche werben foggr mit Lebensmitteln auf ben Beg vers feben, und wenn's Noth thut auch mit unentgeltli= dem Borfpann, womit uns Missionarien febr oft ausgeholfen wurde. Wir ließen unfere entfrafteten Ochfen hier zwei Tage ruben. Den 14. nahmen wir von diefer edlen, braven Kamilie Abschied.

Heute hatten wir wieder tiefen Sand zu paffiren, welches für die armen Ochsen sehr ermüdend war. Wir waren genothigt zu Fuße zu gehen, welches wir jedesmal bei tiefem Sand oder hohen Bergen thaten.

Den 16. erft erreichten wir Gideon v. Sail, beffen haus auf einem hohen Sugel liegt, und am

Buse besselben lauft ber Elephantenfluß (hollandisch) Olifants rivier) vorbei. Mehrmals wurde auch wo wir ausspannten, Erbauungsstunde gehalten, wo der Bauer nebst seinen Sclaven zugegen war. Mit Gebet und Gesang wurde angefangen und beschlossen. Es ist dadurch manches Gute unter den Sclaven gestiftet worden. Eben so hielten wir's auch mit unserm Dienstvolk, wenn wir unter freiem hims mel des Abends ausspannten; waren schon Getaufte dadei, so mußten sie wechselsweise beten, entweder in der hollandischen oder in der Hottentotten-Sprache.

Den 17. setzten wir mit unsern Wagen burch ben Elephantensluß, wobei uns der dicht dabei wohnende Bauer E. Wohlfart freundliche, hülfreiche Hand leistete. Das Wasser dieses Flusses ist schon und klar, bessen Ufern auf beiden Seiten sind mit verschiedenen Baumen, als Welden, Dornen und andern schon geziert; aber der Boden dicht am Flusse ist sehr unfruchtbar.

Da wir jest eine traurige, dbe Wüste vor uns hatten, wo wir fast kein Gras, kein Wasser, auch keine menschliche Hulfe zu erwarten hatten, so füllten wir alle unsere Gefäße mit Wasser aus dem Elephantensluß, welches das leste süße Wasser war das wir mit uns nehmen konnten; denn in der Folge hatten wir lauter prackes oder salpetriges Wasser zu trinken.

Den 19. kamen wir um Mitternacht an einen Ort, Hollrevir genannt, ein sehr tiefer Graben, worin aber nicht immer und auch jetzt kein Wasser war. Setzt war guter Rath theuer um weiter zu kommen. Mehrere von unsern Ochsen waren schon ebenfalls Sanbhohen zu passiren, doch nicht so, wie gestern.

Den 12. Seute führte uns ber Beg wieber über einen Berg, ber zwar hoher als bie vorigen, jeboch aber von Erbreich harter mar. Abends ge langten wir gludlich bei Albert v. Weyt an, einem Bekannten von meinem Schwager Albrecht, der aber auch überhaupt ein großer Freund der Diffionefache und ber Miffionarien war, gegen welche er fich fehr liebreich und diestfertig bewies, welches auch ich hernach meinestheils oft erfuhr. hier murden wir liebreich aufgenommen und bewirthet, und bei unferer Abreife verfahen wir uns mit ber nothigen Provision, als? getrodneten Fruchten, Mehl, Bohnen u. f. w. Es ift, wie fcon bekannt, in biefem Lande bie lobliche Sitte ber eblen Gaftfreiheit, bie alle Reisende und Fremde hier genießen; auch fogar Betten werden ihnen zu ihren Ruheplagen unentgeltlich angewiesen; ja, mas noch mehr ift, manche werden foggr mit Lebensmitteln auf den Weg vers feben, und wenn's Roth thut auch mit unentgeltli= dem Borfpann, womit uns Missionarien febr oft ausgeholfen wurde. Wir ließen unfere entfrafteten Ochsen hier zwei Tage ruhen. Den 14. nahmen wir von diefer edlen, braven Ramilie Abschied.

Heute hatten wir wieber tiefen Sand zu paffiren, welches fur die armen Ochsen sehr ermudend war. Wir waren genothigt zu Fuße zu gehen, welches wir jedesmal bei tiefem Sand oder hohen Bergen thaten.

Den 16. erst erreichten wir Gideon v. Sail, beffen haus auf einem hohen Sugel liegt, und am

Buse besselben lauft ber Elephantenfluß (hollandisch) Olifants rivier) vorbei. Mehrmals wurde auch wo wir ausspannten, Erbauungsstunde gehalten, wo der Bauer nebst seinen Sclaven zugegen war. Mit Gebet und Gesang wurde angefangen und beschlosssen. Es ist dadurch manches Gute unter den Sclaven gestiftet worden. Eben so hielten wir's auch mit unserm Dienstvolk, wenn wir unter freiem himmel des Abends ausspannten; waren schon Getaufte dadei, so mußten sie wechselsweise beten, entweder in der hollandischen oder in der Hottentotten-Sprache.

Den 17. setzten wir mit unsern Wagen burch ben Glephantenfluß, wobei uns der dicht dabei wohnende Bauer E. Wohlfart freundliche, hülfreiche Hand leistete. Das Wasser dieses Flusses ist schon und klar, bessen Usern auf beiden Seiten sind mit verschiedenen Baumen, als Welden, Dornen und andern schon geziert; aber der Boden dicht am Flusse ist sehr unfruchtbar.

Da wir jest eine traurige, dbe Bufte vor uns hatten, wo wir fast kein Gras, kein Wasser, auch keine menschliche Sulfe zu erwarten hatten, so fullten wir alle unsere Gefäße mit Wasser aus dem Elephantensluß, welches das leste suße Wasser war das wir mit uns nehmen konnten; benn in der Folge hatten wir lauter prackes oder salpetriges Wasser zu trinken.

Den 19. kamen wir um Mitternacht an einen Ort, hollrevir genannt, ein sehr tiefer Graben, worin aber nicht immer und auch jest kein Wasser war. Sest war guter Rath theuer um weiter zu kommen. Rehrere bon unsern Ochsen waren schon

Capstabt gelangten. Rurg nach unferer Untunft aus England trafen Berr Albrecht und meine jesige Rran als Wittme bei uns ein, und kehrten wieber mit uns ins Namaqualand zurud, blieben aber auf ie ner Seite bes Rluffes. Und bies ift eben bie Reife. wovon ich weiter oben sprach. Zest will ich er gablen, wie es mir und Bruber Belm mit feiner Rrau, beren Niederkunft fehr nahe war, weiter ging. Es währte noch über 14 Tage, bis unsere Reise gu Bahrend ber Zeit hatten wir viel aus Ende war. zustehen von der brennenden Sonnenhiße. kann in Ufrika oft Tage lang reifen, wo man in 14 Tagen keinen Menschen, fast keinen Bogel, in großen Buften feinen Bufch, teinen Baum finbet, unter beffen Schatten man Buflucht nehmen konnte. Der Schatten bes Wagens mar unfere einzige Buflucht; und überdies bides Baffer aus ftinkenben, ftehenden Pfügen, dazu ein Gemenge von Menschen-Dieh = Regen = und Quellwaffer, womit man oftmals nur ben ausgetrockneten Mund beneben konnte.

3. Campbell, ber von ber englischen Missions gesellschaft 1812 als Deputirter nach Ufrika gesandt wurde, um bort die Missionsposten zu untersuchen, suhr denselben muhsamen Weg und machte dieselbe Ersahrung, wie wir. Es heißt in seiner Reisebesschreibung, deutsche Uebersehung Pag. 421. also: "Als jemand von uns das Castell-Wasser kostete, so "erklarte er es für gut, wenigstens für besser, als "das Letzte, und doch würde die schmutigste Koth. "tränke in einer Londoner Straße ein köstliches Gestränke im Bergleich mit diesem gewesen sein, "wirklich wurde ich für einem Becher voll aus je-

"ner einen Thaler gegeben haben." Eine aleiche Erfahrung machte ich in ber Folge auf meinen Rei= fen, wovon herr Campbell Pag. 405 erzählt: "Um 25ften turz vor Sonnenaufgang begaben fich "unfere nicht eingespannten Ochfen in vollem Laufe Au einem Ginschnitt zwischen Sugeln. Sie hatten Baffer gerochen, (auf 2 Stunden tonnen bie Dch= fen bas Baffer riechen, wurde mir gefagt), allein "obgleich hier gewiß Baffer mar, fo mar es nicht "über ber Erbe, und fie faben fich getauscht. "ftanden eine Minute lang ba und fpaheten in "bie Luft nach jeder Richtung, worauf sie wieder "eilig nach einer anbern Gegend liefen, wo fie fich "nicht getäuscht fanden; benn fie tamen zu ber fo= "genannten Quetfontain (hollanbifch) ber aus zwei Bafferpfügen besteht. Gie alle fturzten fich in bie "Pfügen, und die Schaafe und Sunde, bie bas "Baffer zu gleicher Beit erreichten, brangen, vom "beftigen Durft getrieben, unter bie Bauche ber "Dofen, und alle tranten mit einander, wenigstens Jo viel ale bie Pfügen aufnehmen konnten. Dieieni= "gen, die nicht hinein kannten, liefen mit Beftigkeit "gegen bie im Baffer ftehenben, woburch fie fich afo viel Plat verschafften, daß fie bas Waffer mit ben Maulern erreichen tonnten. Mehrere gingen ameimal hinweg, ale ob fie genug hatten, balb Caber kehrten sie zurud, um noch mehr zu saufen." "Muhfam find bie am Bagen angespannten Dch= Men zu entjochen, weil sie fehr nach bem Waffer amingen, wegen bes heftigen Dutftes. Sind fie ufrei, fo lauft ein jeber, ohne auf feinen Ramera-"ben gu marten. Reiner berfelben hatte 38 Stun-

Bir machten jest Anstalt, Kirche und Schule un balten, und hielten bes Tages 2 Mal gottes dienstliche Versammlung, ober was wir hier Kirche neunen. Da wir aber keinen besonderen Ort dazu haten, so hielten wir die Versammlungen wechselsweise in unseren eigenen Häusern, welches freilich sehrstdrenbied, wenn kleine Kinder vorhanden sind.

Wir sprachen über freie Texte in der hollandistien Sprache, jedoch durch einen Dolmetscher, der die kurzen Phrasen, die wir aussprachen, in die Hotetentotten=Sprache übersetzte. Wenn ich z. B. zu meinem Dolmetscher sagte: "Laßt uns alle singen: Zesu, komm doch selbst zu mir," so heißt das in der Hottentotten=Sprache: "Atonaieri whazama, Jesip sats ei zemaha."

Beil es ba keine Glocken giebt, so ruft man bie Leute zur Kirche mit einer Peitsche, (klatschen) womit die eingespannten Ochsen angetrieben werden. D welch ein gnabiger Gott, ber bies Unglud vaterlich von uns abwante! Wer muß ba nicht mit gerührtem herzen ausrufen und sagen:

In wie viel Roth, hat nicht ber gnabige Gott, Ueber uns glugel gebreitet?

Aus viel Trubsalen hat uns Gott errettet, and in den folgenden, die noch kommen sollten, wird Er uns nicht stecken lassen. (Hieb 5, 19.)

### Zwolfter Abschnitt.

Antunft in Bysondermaib.

Der herr unser Gott sep uns freundlich und fordere das Werk unserer Sande; ja, das Werk unserer Sande wollest du fordern. (Psalm 90, 17.)

Den 21. Februar. Endlich hatten wir, nach einer muhsamen, beschwerlichen und 3 Monat langen Reise, mit Gottes Hulse den so sehnlich gewünschten Ort erreicht, wo wir wenigstens eine Beit auszuruhen gedachten um das Volk zu lehren. Es war auf beiden Seiten Freude über unssere glückliche Ankunft. Es war namlich das Volk, welches Albrecht zu seinem Lehrer hatte und um ihn war, als Afrikaner ihn versolgte. Sie hatten sich unterdessen hier ausgehalten bis wir kamen.

Best murbe alles in Thatigfeit gefest um unfere Saufer an biefem Sage noch ihnell aufzubauen, und am Abend waren sie schon damit fertig. Wir weiheten dieselben sogleich ein mit Gebet, Gesang und Dank gegen Gott, für Seine göttlich gnädige Bewahrung, und daß Er uns aus so mancher Noch und Gesahr errettet, und uns gesund und wohl hier her gebracht hatte. Wer hatte aber geglaubt, das schon am solgenden Tage sich die Familie de Herrn zelm mit einem Sohne vermehren würdet Es war daher die höchste Zeit, daß wir an Ort und Stelle kamen; und weil das Kind sehr schwach war, so wurde es schnell von Herrn Helm, der ord dinirter Missionsprediger war, getaust und in der Bund des dreieinigen Gottes ausgenommen. Ich hielt es über die Läuse.

Wir machten jest Anstalt, Kirche und Schule zu halten, und hielten bes Tages 2 Mal gottes bienstliche Versammlung, ober was wir hier Kirche nennen. Da wir aber keinen besonderen Ort dazu hab ten, so hielten wir die Versammlungen wechselsweisein unseren eigenen Häusern, welches freilich sehrstdrend ift, wenn kleine Kinder vorhanden sind.

Wir sprachen über freie Terte in ber hollandischen Sprache, jedoch dutch einen Dolmetscher, der die kurzen Phrasen, die wir aussprachen, in die Hottentotten=Sprache übersetzte. Wenn ich z. B. zu meinem Dolmetscher sagte: "Laßt uns alle singen: Zesu, komm doch selbst zu mir," so heißt das in der Hottentotten=Sprache: "Atonaieri whazama, Jesip sats ei zemaha."

Weil es ba keine Glocken giebt, so ruft man bie Leute zur Kirche mit einer Peitsche, (klatschen) womit bie eingespannten Ochsen angetrieben werben. er Stock berfelben ist 8 bis 10 Fuß lang, unten, er am bickften ist, hat er ungefähr 2 Joll im urchmeffer; in Pella gebrauchten wir nachher ein den Behuf.

Schule hielten wir einmal bes Tages. Die rige Zeit wendeten wir an, etwas Grund zu her veiten, um Gartenfrüchte zu ziehen, die in jenem nde wachsen. Und da es nicht regnete, mußten r alles Wasser aus der Quelle in den Garten tra-1, das Gepflanzte zu begießen. Aber leider war e unsere Bemühung vergeblich, denn der Salpe-29oden verdarb alles, was gesäet und gepflanzt (r.

Im Monat April kamen die beiden Herren Albrecht und Schmelen von der Silberquelle uns an. Ersterer betrauerte noch seine Frau, die et, den 13. April gestorben ist. Sie blieben eizze Zeit bei uns. Bald hernach begaben sich Beide ch Kommas, nachher Pella genannt, weil sie mit hreren von dem Volke hier einen Zusluchtsort iden gegen die Verwüstung des Afrikaners; so wie alte Pella den jüdischen Christen ein Zusluchtset war, als Jerusalem von den Römern angegriffen irde. Dies wurde hernach die Hauptniederlassung serer Wission, besonders wegen der sechs Quellen, itebersluß an Wasser hatten.

Es währte aber nur bis zum Monat Mai, so isten auch wir, Selm und ich, mit unserm Bolke psondermaid verlassen, wegen Mangel an Weide. 3 war jest Alles beschäftigt, die Haufer, die von atten aus Binsen zusammengereiht waren, abzusechen. Sie paaten dieselben, weil sie keine Wase

gen hatten, mit ihrer gangen Sabfeligkeit auf Do-Che ich aber die Art und Beife, wie bie Dch= fen bepact werben, befchreibe, muß ich erft bemerten, daß die Sottentotten jene Thiere in ihrer fruben Jugend zum Tragen abrichten. Spåter wür= ben sie mahrscheinlich nie zu gahmen fein. jungen Ochsen wird ber Nasenknorpel burchbohrt; in biefe Deffnung wird alsbann ein 8= bis 1020lis ger Stock gefrecht, ber etwa einen Boll bick ift. ben Stod in biesem beweglichen Ringe zu erhalten, wird an jebem Enbe ein leberner Riemen befestigt, ber, fo lange bas Thier lebt, barin bleibt, um felbiges anzuhalten und zu bandigen. Unfanglich werben bie jungen Ochsen nur mit leichten Sachen, als Bauten, Matten u. bal. belaben. Nach und nach werden sie aber an großere Burben gewohnt, fo bafman ihnen nicht felten eine Last von 200 bis 300-Pfund aufburbet, die fie leicht forttragen.

Bepackt wird der Ochse auf folgende Art: Ein Hottentott stellt sich vor den Ochsen, halt ihn bet dem Riemen, der an dem durch die Nase gesteckten Stocke befestigt ist; der wuthendste Ochse wurde wahrscheinslich dadurch seicht gehalten werden. Dann wird sein Rucken erst mit einigen Hauten bedeckt, damit ihn die Last nicht verwunde, und nun erst der ganze hausrath mit dem Hause stückweise dem Thierestheils auf den Rucken, theils an die Seiten gedungten. Auf jeder Seite des Ochsen steht ein handsessen. Auf jeder Seite des Ochsen steht ein handsessen. Fottentott mit einem mehr als 20 Ellen langen ledernen Gurt, mit welchem sie die Geräthschaft ten öfters umwickeln und befestigen. Zu dem Ende werken sie sich balb unter dem Lauch, balb überst

bem Ruden bes Thieres bas Enbe bes Gurts ein= ander wechselsweise zu. Um die Burbe recht fest au gieben, ftammen bie beiben Manner bie Ruge gegen die Seiten bes Ochsen. Nicht ohne Verwunderung fieht man ben Bauch bes Thieres bisweilen auf die Salfte feines gewöhnlichen Durchmeffers zusammen schrumpfen. Diefe Behandlung leiben bie Doffen gang ge-Auf beiben Seiten werben in bie Sobe ftebulbia. bende Stuten, die langer find als 6 Rug, und woran bie hottentotten ihre holzernen Milchgefaße hangen, Wenn nun ber Ochse bisweilen mit sei= befestiat. nem Bepack anfangt zu springen, ober hinten und vorne wie die Pferde ausschlagen, wenn ber Bug vor fich geht, fo fieht bas fehr fpaghaft aus. Das Reiten auf ben Ochfen ift in biefem Lande fehr gewohn= lich, aber bisweilen auch fehr gefährlich; befonders wenn man einen schlechten, engen, mit großen Steis uen bebeckten Beg zn passiren hat. Da ber Ochse mehrmal auf die Kniee hinfallt, fo ift man in Gefahr burch feine Borner bie Augen zu verlieren. Ich felbst habe ofters mit Bergnugen auf Dchfen geritten. Wenn fie gut abgerichtet finb, fo geben fie an Geschwindigkeit bem fdnellen Pferbe wenig nach,

### Dreizehnter Abschnitt.

Abreise von Bysondermaib.

Nachbem wir nun mit Paden ber Ochfen und unferer Wagen fertig waren, ging ber Bug vor fich.

Wir verließen Bysondermaid, (jest Steinkopf genannt), und erreichten noch benfelben Sag Platt. tlipquelle, wo wir aufs Neue unser Lager auf-Aber auch hier konnten wir nicht lange bleiben, wegen Mangel an Beibe und Baffer. Biele ber Unfrigen, auch ich und meine Frau fielen fogar in eine Rrankheit, Die, begleitet mit heftigem Rasenbluten, bem hitigen ahnlich war. Ich hatte heftiges Nasenbluten bas mich fehr Dabei ein schwächte und ein fast unausstehliches Brennen an ben gußen, einen wahren Borfcmad ber Bolle. So groß aber bie Schmerzen an den außern Thei= len bes Rorpers maren, fo überschwänglich mar auch bie Freude, die ich im Innern empfand. (2 Cor. 7, 4. Pag. 8, 2.) Much mare ich bamals recht frohlich und felig gestarben, wenn es bem herrn gefallen hatte, mich von ber Welt abzuforbern. Doch es war noch nicht Zeit. Dies war in meinem ganzen Leben, fo viel ich weiß, die erfte Krankheit, die mich mehrere Tage an's Bette feffelte, und ob ich gleich burch ben Blutverlust recht fehr schwach wurde, so half mir Gott boch wieder aus ber Schwachheit auf. Meine Frau hatte es aber schwerer als ich. Wir glaub= ten fest, daß sie an ber Rrankheit unter biefen Um= ftanden fterben murbe, boch bewahrte mir fie Gott gnabig bis jur Entbindung; welches bei andern Muttern in solchen Umftanden nicht ber Fall mar. Ein] ander Mal brachte fie an einem einem franken Sottentotten Medicin; im Beben fiel fie, und gerade mit bem Leib auf einen - Solgfamm, ber ein ober zwei Bug über die Erbe hervorragte. Doch auch hier bewahrte fie Gott, und fie litt keinen Schaben.

Während unsers Aufenthalts allhier ereignete sich eine unverhoffte und für das Bolk unbekannte Naturerscheinung, die es zuvor nie mochte erlebt haben. Es trat nämlich eine dort ungewöhnliche Kälte, vermengt mit Schnee, von einigen Graden ein, wodurch mehrere junge Lämmer erfroren, diese hielt jedoch nur etwa ein paar Tage an. Dies war für meine Frau der erste Schnee, den sie in 18 Jahzen sah. Ich sah nachher auf einer Capschen Reisse, auf der sie mich nicht begleitete, noch einmal, solglich in 10 Jahren 2 Mal Schnee in Ufrika's Landen.

Bahrend biefer Schnee fiel, besuchte uns Berr Sag von ber Gilberquelle aus. Auch folche Befuche von Brubern find bort fehr felten, aber besto erfreulicher. Selten wegen ber weiten Entfernung, und ber babei verfnupften Roften, Befdwerden und Berfaumniß im Umte; erfreulich, um fich zu berathschlagen und die besten Mittel zum Wohl bes Landes zu mahlen, benn bort muß ein Diffionair augleich firchliche und weltliche Angelegenheiten beforgen, weil bas Bolt durchaus uncivilifirt ift, ohne Geserse und PolizeisBehörden. Es ist daher ein unents behrliches Bedurfniß fur jenes Hottentottenland, baß 2 Miffionare einen Poften begleiten, fowohl in Rriebens = als auch in Rriegszeiten und fritischen Lagen. Gin Guropaer hat gar feinen Begriff von ben Sit= ten, Manieren und Lebensweisen folder heidnischen Bolfer, die ohne Polizei und ohne Gefete leben. Db man gleich aus Reife a ober geographischen Beschreibungen etwas weiß, so ist es boch nicht so, als wenn man unter ihnen selbst lebt.

Bie gludlich find wir bagegen und welch einen großen Borzug haben wir Chriften vor ben Beiben, bag wir in einem driftlichen ganbe, unter bem Schute eines fo driftlichen und liebevollen Ronigs, wie unfer vielgeliebter und hochzuverehrender Landesvater ift, leben. Daher follten wir ihm auch mit willigem, treuem, aufrichtigem Bergen bienen, Ihm gehorfam fein. Ber bebentt, wer ichabt aber einen folchen Borzug? Wer erkennt es als eine Gnade Gottes, und mer bankt Gott bafur, bag er unter bem gnabigen Schube und ber Regierung eines folchen Ronigs lebt? Bie viel Gutes genießt ber Chrift in biefem Fall gegen bie Beiben? Und wenn man, wie wir Miffionaire, bort bei ben Beiben ohne Obrigfeit, ohne driftliche und polizeiliche Aufficht und ohne beren Schut fein muß, ba fieht man erft recht ein, was und wie viel man vermißt und wie fehr nothig und unentbehrlich eine folche lobliche und eble Anstalt ift, fur be= ren Gebeihen man herzlich zu Gott beten foll; beten, daß er ihr gebe die Weisheit, die von oben ift, bamit Alles nach feinem Rathe und Willen gefchebe; beten, bag bie Unterthanen fie respectiren, und wie Rom. 13-1-7 steht, unterthan fenen ihr, bie Gewalt über sie hat. Gben so geht es auf ber andern Seite mit der Predigt bes feligmachenden Loan, gelii. Es wurben Taufenbe ber Beiben fich gern am Wort bes Lebens meiben, wenn fie baffelbe ha= ben konnten, ihr burftig Berg bamit zu laben. Begierig wurben fie bie Brofamen auflesen, bie von bes Reichen Tische fallen und die mit Fußen ber

Berachtung verstoßen werben. Ift nicht unfere große Raniasftabt Berlin mit einer ichonen Ungahl fchatbarer und wurdiger Manner begabt, benen es heili= ger Ernst ift, in bem Ginn und Geist bas Wort zu predigen, wie es Jesus und feine Apostel vertunbigt haben? Beweisen sie nicht burch biesen ihren Liebeseifer, baß ihnen bie Rettung ber Seelen am Bergen liegt, und daß fie felbft ihre Geelen retten, wie auch ber gottlichen Drohung entrinnen wollen. (Exech. 33, 8.) Das Blut der verwahrlosten Sees len, ihrer Zuhörer, wolle Gott von ihrer Zand fordern. Allein obgleich biefe Rnechte Gottes bie Chre und Lehre ihres Beren mit heiligem Gifer au verbreiten und Seelen auf allerlei Art burch Prebigen und Berbreitung ber Bibel und anbrer Schriften fuchen, so erkennet, so achtet man es boch nicht, und glaubt nicht, mas fur einen großen Borzug wir Chriften vor ben Beiden haben, die nichts von Bie leer find bei alle bem unfere Rire Bott wiffen. den? Befonders in bem Rachmittage = Gottesbienft wo man gleichsam ben leeren Stuhlen predigt, wie ein Berfaffer fingt:

"Ber predigt mohl gerne ben ledigen Stuhlen,

"Die immer zwar ba find, boch niemals was fublen.

- "Die Predigt von Jefu geboret fur Seelen,

"Benn's weit fommt, so heißt es; bas war eine Predigt!

"Und bennoch wird Diemand von Sunden entlebigt;

<sup>&</sup>quot;Wie kommt es, daß diese so gar sehr oft fehlen?" und wo noch ein Gedränge von Seelen ist, die die Predigt loben, bewundern, ihr Beifall geben, sa, die Predigt war gut, war schön; so geht es doch bei vielen wie derselbe Autor singt:

"Ban horet bei biesen so kraftigen Lehren, "Fast gar nicht, daß Sunder sich herzlich bekehren!" O Land! Land! Land! hore des Herrn Wort! (Jer. 22, 29.) Jürchte Gott, und ehre den Ro, nig! (1. Petri 2. 17.)

Ist nur ein Missionair auf seinem Posten allein, und fallen kirchliche ober weltliche Angelezgenheiten vor, wo er Rath bedarf, so ist keiner mit dem er sich berathschlagen, über kritische Gezgenstände besprechen und die Sache gewissenhaft und nach Recht entscheiden könnte; ich werde nur einen Fall aus hundert meiner Ersahrungen, der sich 1816 zugetragen hat, ansühren.

Einer ber von mir Getauften, Beinrich Afris Baner gengnnt, nahm eine Frau, zeugte mit ihr eine Tochter, lange zuvor ehe ich als Lehe ver gu ihnen tam. Er verließ fie aber, wie es ba dfters ber Fall ift, nahm sich, und zwar in feinem unbekehrten Buftand; die jungere Schwester feinen Frau zur Che, mit welcher er fehr friedlich lebte. Aber mas gefchah? Alle brei Personen murben burch Gottes Gnade vom Borte ergriffen, bekehrt und getauft; die verlaffene Frau bei ben Brubern Selm und Saf, die bazumal unter ben Corannas arbeis teten; ber Mann und feine zweite Rrau unter meis nem Dienst am Evangelio. Die Verlassene wird jest unruhig, will wieder zu ihrem Manne; biefer hatte nicht Lust sie wieder anzunehmen, weil er mit ber zweiten friedlicher lebte. Nun war guter Rath theuer. Ich berathschlagte mich mit ben getauften Brudern aus ben Beiden über biefe fritische Sache. Erft fprachen wir mit ber zweiten grau, um ihre

Befinnung zu vernehmen. Mit gelaffenein; fanften Sinne fagte fie, fie wolle ihrer Schwefter Plat machen; ber Mann aber wollte biefen Bechsel ungern Deffenungeachtet wurde beschloffen, baß er fich auf eine turze Beit von bem Orte entfernen und in hammis, 2 Stunden von Friedeberg, fich aufbalten follte; bamit er auf folde Weife feine zweite Rrau befto eber vergeffen mochte. Dies geschab; er blieb eine Beit in Sammis. Allein bies batte ihn in Berzweiflung und vom Chriftenthum wieder zurudgebracht. Bas war nun ju thun um Lestes res zu verhuten? Wir mußten unter zweien Uebeln eins mahlen; ihn wieder gurudrufen und gu feiner ameiten grau laffen, die fich mahrend ber Beit bei ihrer alten, frommen und nun feligen Mutter, Sanna genannt, aufhielt. Der Mann murbe wieder heiter und vergnügt und nachher wie zuvor mein Dollmets fcher, welches Umt er in einem fehr lebendigen, eis frigen und nachdruckevollem Tone und Ernste verfah.

Nach einem kurzen Aufenthalt allhier kehrte Herr Saß wieder zuruck nach der Silberquelle, wo er so lange blieb, bis er nach einer Zeit mit Herrn Zelm als Lehrer auf seinen bestimmten Posten unter die Corannas kam.

# Vierzehnter Abschnitt.

Bug von der Klipquelle nach Koch = fontain.

Nachdem wir hier unsere Lehrlinge mehrere Bochen lang mit ben Gnabenmitteln bes Bortes

Gottes und ber heil. Sacramente, als ber bimmlifchen, unfichtbaren Speife und Nahrung fur ben unfichtbaren und unfterblichen Beift bes Menfchen, bebient haben, wobei aber auch ber Leib, als ber physische, sichtbare und irdische Theil bes Menschen feine Nahrung und Bestehen haben mußte; fo murben wir genothigt, wegen Mangel am Baffer und Weide für das Bieh, den Ort zu verlaffen. wählten uns einen Ort, Rochfontain genannt, wo wir unfere Butten aufschlugen, eine Tagereife meis ter westwarte; aber es wahrte auch nur furze Beit. Einem Europäer, ber an ein Momadenleben nicht gewohnt ift, fallt es freilich im Unfang befchwers lich und laftig. Es gehort feine geringe Selbftverlaugnung bazu, besonders wenn man nichts babei hat, ale ein fparfames Gehalt von etwa 245 rheis nische Gulben, welches fur Mann und Frau gewiß wenig genug ift, um ein ganges Jahr in biefer Wegend auszukommen. Es barf alfo keiner benken, bag ein Missionar in Afrika, und gang besonders ba, wo ich war, gute Tage nach bem Rleisch haben tann. Much hat fie unfer Beilaud keinem jugefichert, fonbern Rreug! Rreuz ift aller mahren Christen Loos. Wo man nun fast alle 6 bis 10 Wochen, wegen Mangel an Beide ober Baffer, bie Baufer abbrechen und giehen muß, ba wird die Geduld ber Diffionarien gewiß nicht wenig auf bie Probe gestellt. 'Auch hier am Rochfontain warteten unferer Leiden und Trubfale, jeboch ber Berr half überwinden ; er legt uns eine Laft auf, aber Er hilft auch tragen. Den 1. Oktober am biefem 1812ten Jahre murbe meine Rrau mit Gottes Bulfe von einem Dabchen

glucklich entbunden, aber nicht lange hernach bekam sie eine heftig schwerende Brust mit fünf Deffnunzen, was ihr fast unausstehliche Schwerzen verurzischte. — Mein mir erstgebornes Kind wurde den 11ten Oktober in den Bund des dreinigen Gottes durch die heil. Taufe aufgenommen. Ich taufte sie und gab ihr den Namen Maria Christina, dabei wünschend, daß sie eine wahre Christin werden mochte.

Wir fühlten uns nothgebrungen, uns nach ärztlicher Hulfe umzusehen, allein wohin? nach der Cape tabt zu fahren, ware eine langwierige Reise von 150 beutschen Meilen gewesen. Doch was half es, wir mußten uns in Gottes Namen auf den Weg machen. Mittlerweile versah herr helm den Gottesbienst.

Den 24. December 1812 tamen wir zu einer Bauerfrau Vanderwesthuise, die une, wie fast alle Reifende und Fremde, mit theilnehmender Liebe empfing. Meine Frau mar hier ichon bekannt; fie batte fruber mit ihrem erften Manne Albrecht, ber in feiner letten Rrantheit, unterweges nach bem Cap, fich hier eine Beitlang aufhielt, viele Liebe ge noffen. Jene Bandermefthuife hatte fast mehr als mutterliche Liebe an ihnen bewiefen; wo sie nur helfen konnte, half fie. Much jest, ba fie von uns borte, in welcher Angelegenheit wir zu ihr famen, machte fie sogleich Unftalt, ließ warme Umschläge von Kräutern und Roggenmehl bereiten und auf die schwerende Bruft meiner Frau legen, welches mehrmal bes Tages wiederholt wurde, und in einigen Wochen war bie Bruft wieber geheilt. Auch bas

Kind war in der 3wischenzeit so todlich krank, daß wir fast glaubten, es wurde sterben. Jedoch durch verschiedene Hausmittel, die die Frau Landerwesthuise anwendete, wurde es auch wieder gesund. Dergleichen Borfälle, die manchem unbedeutend scheinen möchten, merke ich zur Ehre Gottes an, der uns in allen Rothen und aus aller Gefahr so gnädig und väterlich burchhilft. Ihm sei ewig Dank dafür!

Much biefe Familie, bie uns nachft Gott fo viel Gutes erzeigt hatte, befahlen wir ber fegnen= ben Gnade Gottes, und fehrten im Anfang bes Sabres 1813 wieber jurud. herr helm und das Lehr= volk waren aber von Rochfontain während meiner Abwesenheit meggezogen, und hatten Sutten bei ben fogenannten Rofinenbaumen (fubweftlich) aufgeschla= Diefe Baume werden fo genannt wegen ber Frucht, die barauf machft. Sie haben ungefahr bie Große von Pfefferkornern, ober auch von fern Rofinen, und find fuß. In Milch gefocht, auch ungefocht schmeden fie fehr gut. Dbichon ber Boben hier eben ift, so ist er boch mit ben boch= ften Gipfeln ber Berge am Drangefluß gegen Ror= ben gleich hoch. Von hier aus kann man Pella's Berge feben. Der Weg von hier geht bahin Diefer Ort ift auf beiben Seiten, goabwärts. gen Morben und Often, mit großen, hohen, rauben und schwarzen Bergen umgeben, und liegt dabei fehr tief. Daher auch die Sige ba weit ardger und brudenber ift, als anderswo.

Unfere kleine Semeine, die getauften Bruber und Schwestern aus den Beiden, welche die Bruder Albrecht vor der Flucht tauften, bestant aus neun Personen. Bis sest hatte seit ber Zeit noch keine Taufhandlung Statt gesiehden. Wir versuhren darin so gewissenhaft wie möglich und tausten Niemand, bei dem wir keine Spuren von Sinnesanderung wahrnahmen. Gerührt wurden die Heiden dsters, aber Rührung ist noch keine Bekehrung. Wir hielsten indessen an, den Saamen des Worts auf Hossenung auszustreuen und überließen das Gedeihen und den Wachsthum dem, der da gesagt hat: "bas Wort, das aus meinem Munde geht, soll nicht wieder leer zu mir kommen; sondern thun, das mir gessällt und es soll ihm gelingen dazu ich's sende." (Es. 55. 10. 11.)

Daß es mehrere Religionen giebt in der Welt, bavon fagten wir unsern Lehrlingen nichts; benn bies wurde mehr Schaden als Nugen gebracht has ben. Mangel an Weibe und Wasser auch andere Umstände machten es nothig diesen Ort zu verlassen und nach Pella zu ziehen.

## Funfzehnter Abschnitt.

Antunft und Aufenthalt in Pella.

Serr Gott! Du bift unsere Juflucht fur und fur. Che benn bie Berge geworden, und die Erde und die Belt geschaffen worden, bist Du Gott von Ewigkeit ju Ewigkeit. (Pf. 90. 1.)

Der Prophet will vermuthlich bamit sagen: wiewohl wir hier nur Gaste, Pilgrimme und Fremdlinge-sind in dieser Welt, und keine bleibente feste Wohnung und Statte haben, sondern in der Buste herumziehen muffen; so bift Du boch, o Gott, un= fere fichere Wohnung und Buflucht.

Hier waren bie beiben herren C. Albrecht und Schmelen, die seit 1812 einen Theil des Bolks lehrten, das feine Buflucht wider die Bermuftungen und Berfolgung des Afrikaners hieher nahm, und eben besmegen nannten wir, wie fcon gefagt, biefen Drt Della. Wir freueten uns beiberfeits mit bem Wolke ber gnabigen Regierung und Fuhrung unfers guten Gottes und Beilandes, ber uns hier wieder gusammen gebracht und bisher so gnabig und vaterlich geholfen hatte. Wir hofften auch, baß Er ferner mit uns fein, uns aus allen Mothen belfen wurde nach seiner Berheißung: "Burchte bich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht, denn ich bin dein Bott, ich starte dich, ich helfe dir auch, ich ere halte dich (Jef. 41, 10.) durch die rechte Sand meiner Gerechtigkeit. Ich will dich nicht verlaffen noch verfaumen." Diefe und bergleichen gottliche gnabige Berheißungen waren mir oft in meinem Leben, in Trubfalen, in Mothen, in Mengsten, in Gefahren bes Todes, in andern Leiden und Anfechtungen, jum großten Trofte, jum Unter und jur Stute; benn wenn mein angstlich zagendes Berg von innen und außen besturmt, ihm feine Berheißungen im findli= chen Glauben und Vertrauen vorhielt, ihn bei feinem Worte faste; o wie verschwand da alles Ba= gen, alle Kurcht, aller Unglaube und es murbe mir leicht, und mir wurde oft unverhofft geholfen. ward aus ber Noth gerettet, bis wieder neue Pro= ben tamen ben Glauben zu üben. 3ch tonnte baber oft in der Stille in die Stropben einstimmen:

Benn bie Stunden fich gefunden, Bricht die Sulf mit Macht berein, Und mein Gramen zu beschämen Mußt' es unversehens fein.

D, es ift nichts Geringes, wenn ein Missonaie aus feinem Baterland und feiner Freundschaft gebt. Bater, Mutter, Gefchwifter und Bermanbte verläßt, und hinzieht als Fremdling in einen fremben Welttheil, ber gegen 2500 Meilen von Europa liegt. Es ift teine Rleinigfeit, mehrere Jahre unter fremben Rationen, unter wilben, uncivilifirten Boltern. unter milben Thieren, als: Lowen, Tigern, Bolfen. Spanen u. f. f., wie auch in einem fehr heißen Lanbe zu leben, mo es ofters eintrifft, mas Paulus faat: Ich habe oft gereiser; ich bin in Gefahr newer fen zu Wasser; in Gefahr auf dem Lande; in Befahr unter ben Beiden, in Gefahr unter fale schen Brudern, unter Mördern und Raubern. (2 Cor. 11, 26.) Da ift Gebulb, ba ift ein finde liches Bertrauen, ein fanbhafter, fester Glaube an Gott und Seine Borfebung nothigs ba ist nothig fich gu Gott gut halten, gu machen, ju beten, gu boffen, ju harren. Da kommt man oft in Lagen, too einem bet Muth finten will, mo ber Glaube zappelt. wie Luther fagt.

Wir versahen nun einige Zeit alle Bier wechfelsweise ben Gottesbienft; bann jog herr Schme, ten mit einem Theil Volks nach einem Außenpoften und fo blieben auch biese unterm Gehor bes gottliden Worts, und bie Kinder wurden unterrichtet im Singen, Buchstabiren, Lesen, und mehrere im Schreiben auf Sand. Einige Benige kamen so weit, baß sie schon, wiewohl gebrechlich Briefe, auf Papier schreisben konnten. Da aber ble Ramaquas von ber Milch und von ber Sagd leben, so mussen auch ihre Kinder immer mit ihnen herumziehen. Auf solche Beise vergessen sie bald wieder was sie gelernet haben.

Außer der kirchlichen Arbeit kann man hier fast nichts thun, wegen der brennenden Sonnenhise, da fast die Sonke senkrecht über unserm Haupte steht. Schon früh wenn sie aufgeht, ist es sehr heiß. Die Hise mattet so sehr ab, daß man ganz unfähig wird etwas zu thun und zu benken. Und was dabei das Schlimmste ist, die Nächte kühlen sich nicht ab, es sällt kein Thau und nur sehr spärlich Regen. Es giebt hier Strecken Landes, wo es mehrere Jahre nicht regnet, wie man es aus Beschreibungen weiß, und ich es auch oft ersahren habe.

Da bis jest keine Besonderheiten unter unserm Bolke vorgefallen waren, so will ich nun vom grossen Namaqualand, sowohl von dieser als von jener Seite des Orangestuffes, bis wohin noch kein Reissender, so viel ich weiß, gekommen ist, einen Bericht geben.

### Sechszehnter Abschnitt.

Won ber Beschaffenheit bes Lanbes ber großen Namaqua.

Du herr! hast alle Dinge geschaffen und burch Deinen Willen haben ste bas Wesen und sind geschaffen. (Offenb. 4. 11.)

Am ersten Schöpfungstag
Sprach Gott: Es werde Licht!
Den andern war der Bau
Des himmels zugericht,
Der dritte gab der Welt
Gras, Baume, Laub und Kraut.
Den vierten war darauf
Das Firmament gebaut.
Der sunste hat den Fisch und Vogelfang gebracht.
Am sechsten war das Vieh
Und auch der Mensch gemacht.

Das Land liegt nordlich und sublich zwischen bem Drangesluß und dem Damraland, welches unsgefähr 25 Tagereisen mit dem Ochsenwagen oder gegen 200 deutsche Meilen, nicht der wirklichen Breite, sondern dem Reisen nach groß ist. Es liegt hauptsächlich langs der Seekuste, oder dem athiopischen Meere, und erstreckt sich von demselben nicht über 10 Tagereisen.

Im Ganzen ist es bergig und steinigt. Nie hatte ich geglaubt, baß ich Berlin sehen, noch viel weniger, baß ich Afrika's Boben betreten wurde! Oft zwar habe ich als Jungling mit andern meiner Kameraden, ba ich zu Hause war, gesungen:

Auf! auf thr Bruder und feib ftart, Der Abschiedstag ift ba, Jeht geht es über Land und Meer In's heiße Afrika. Und nun, ba ich das Land gesehen habe, kann ich noch hinzusehen: in's sandige, trockene, unfrucht, bare, salpetrige, unruhige Afrika. — Der Bos ben ist ganz unfruchtbar und salpetrig, und nur hier und da ist ein Stücken Land, das zum Anbauen gebraucht werden kann.

Der burch biefes Land fließende Große= ober Orenge-Sluß, entfteht gegen Diten aus Bereinis gung mit ben Aluffen Alexander, Malalareen und des gelben, und Credockflusses. In den 3 Sommermonaten November, December und Januar schwillt er oft zu einer unglaublichen Sohe an, benn gu ber Beit regnet es gegen Often bin febr fart, und weil ber Aluf tief liegt, fo flieft auch bas Baffer von beiben Seiten von ben Relbern hinein, nnd verurfacht eben folche Bobe, baß es oftets über hohe Berge und bie Gipfel ber Baume weg geht. Diefer Befuch tommt oft fo fcnell, baß er ben Leuten, die bisweilen bicht an bem Aluf mit ihrem Bieh, wegen bes Baffers, fich aufhalten, nicht fo viel Beit laft, baß fie ihre Babfeligkeiten retten konnen, kaum baß sie ihr Leben bavon bringen, be= fonbers wenn es bes Nachts ankommt. fem Grunde fann man teine Bruden barüber bauen, auch keinen Rahn zur Ueberfahrt gebrauchen. verstorbenen Br. Albrecht maren zwar schon zu ih= ret Beit auf einen Rahn bebacht, und machten einen Weberschlag mas er kosten murde; aber sie mußten boch ihr Vornehmen wieber aufgeben. Wollte man ihn nach Baus bringen, nachbem man feine Sache burchgebracht hatte, fo toftete bas Solen viel; befeftigte man ihn ba an einem Baum, fo war au beforgen, daß Jebermann sich besselben bediente und ihn endlich gar weg schwimmen ließ. Es ist daher außerst muhsam, seine Sachen durch den Flußzu brins gen. Sehr selten kann man mit dem Wagen durchschren. Meine Frau ist den Orangesluß 8 mal passirt und ich 6 mal in 8 Jahren. Um die Sachen durchzubringen, bedienten wir und eines Flosses, das von Holz zusammengesetzt wird. Der Bosten des Flosses ist aus 6 bis 10 Stück einen Schenstel starken Holzes von Weidenbaum und mit Bast befestigt. Oben drauf werden 3 bis 5 Fuß hoch Reiser gelegt und auf diese erst die Sachen, und so fassen 6 bis 8 der besten Schwimmer das Floß und bringen es über den Fluß\*).

Auch ber Wagen muß anseinander genommen und Stud für Stud durchgeschwemmt werden. Man kann aber auch nicht überall durch den Fluß, wo man will, wegen der großen, hohen Felsen, die im Bette desselben liegen; wegen der dicken, undurchbringlichen Sträucher, die dicht am Flusse liegen, der an beiden Seiten mit grünen Weiden und Dorn baumen begränzt, und außerhalb der Dornbaumen mit großen hohen Bergen besetht ist, die an man-

\*) In ganz Afrika findet man feine Brude. Bei großen und kleinen Fluffen find gahren ange, bracht, darauf der Wagen mit den Ochsen zu fter ben kommt. Mit Hulfe eines langen, dicken Seizles, das über ben Fluß reicht und an beiden Seizten befestigt ist, kommt man hindurch. Hat es aber geregnet, so schwillt das Waster hoch an und macht den Durchgang unmöglich. 8 bis 14 Lage muß man verweilen, bis man durch kann, wenn man nicht Gefahr laufen will.

chen Orten so bicht am Flusse liegen und zu gleischer Beit so weit in's Feld hinein laufen, baß sie ben Zugang zum Fluß unmöglich machen.

Auch enthalt dieser Fluß verschiedenartige lose Steine von mancherlei Gestalten und Große, z. B. wie einen Fuß u. f. f., und viele so glatt und schon, als ob sie polirt waren.

Bum Anbenken nahm ich mir mehrere von jenen Afrikanischen, seltenen Steinen mit. Man sinbet sie durchsichtig wie Glas, andere mit Streisen
und Abern, wie auch von mancherlei Farben. Ein
Stein ist ofters von verschiedenen Farben. Bu
gewissen Zeiten kann man durch den Fluß waten,
jedoch geht Einem auch das Wasser ofters über die
Brust. Wenn er sich an Tiefe immer gleich bliebe,
und nicht so hohe Felsen im Bette hatte, (auch Inseln hat er mehrere); und keine Seekühe oder Hippopodamus, die sich darin aushalten, so konnte man
wohl von der Capstadt aus mit einem Schiffe alle,
sür die Missionare und für das Volk nottige Artikel
mit weit weniger Kosten hinschaffen, als zu Lande.

Die Seekuh, die als Amphibie, auf bem Lande und im Wasser leben kann, und die einige der Getauften im Drangefluß ungefahr im Jahre 1816 geschossen haben, habe ich selbst gesehen, und mochte daher dasselbe gern näher beschreiben, besons bers wegen solcher meiner Leser, die noch nie eine Beschreibung davon gelesen haben; doch dies bei allen hier einheimischen Thieren thun zu wollen, würde heißen, meinen Hauptzweck versehlen und zu weitläuftig werden. — Sie ist in ihrer volligen Größe ein Drittheil größer, als ein starter Ochse,

bem sie in einigen Stüden, wie in andern, bem Pferbe ähnlich ist. Einige wiegen 12 bis 15 huns bert Pfund; die, welche ich gesehen habe, mag nicht weniger an Gewicht gehabt haben. Da ich zuvor nie eine gesehen hatte, so war mir der Anblick einnes solchen mosterdsen Thieres neu und auffallend. Ich konnte mich vor Verwunderung lange nicht davon trennen. Wie groß sind nicht die Werke Gotztes, dachte ich und wie viel und mancherlei.

Die gange bes hippopobamus betragt, wenn es ausgewachsen ift, 12 bis 14 guß, ber Umfang bes Korpers ist 10 gegen 11 Fuß, ber Kopf ift groß und breit, aber furz im Bergleich mit bem Edrper. Sein Rachen ift groß und weit, fo baß er einen mittelmäßigen Menschen verschlingen fann. Seine Rangzähne sind 7 bis 8 3oll lang und 5 im Umtreise unten an ber Burgel. Die Bahne find batt und weiß wie Elfenbein, und tonnen ihrer Barte wegen zum Zeuer = Unfchlagen gebraucht mer= ben. Much find die Rufe fehr furg, aber breit und Ueberhaupt ift ber Leib bes Thieres fleischia und bicht. Das Fleisch, gefocht, schmedt beffer als Schweinefleisch. Daß es aber thranich fcmeden und abel riechen foll, wie andere behaupten wollen, ift mir nicht bewußt. Auf ber haut, die 2 Boll bick ift, hat es auch hier und ba einige einzelne Baare, aber braun, bid und turg. Man fcneibet 2 Boll breite Riemen aus der Saut und macht Beitschen baraus, von 3 bis 6 Fuß Lange, bie man bort Sambod nennt. Um fie ju trodnen, bangt man biefelben an einem Ende auf, an bas andere bindet man ein Gewicht ober Steine, Schlägt fie bann mit

einem Klöpel rund, ober hobelt sie, wenn man namslich Hobel hat. Ich habe gesehen, daß die Samsbocke mit Hobeln und Schneiden rund gemacht und zugespitzt werden. Dunne Peitschen der Art, die man dort zum Reiten gebraucht, haben ben Bortheil vor den Europäischen, daß sie nie zerbrechen.

Eine Begebenheit mit einer Seekuh erzählte eis ner van unsern Setauften in meinem Hause. Ein Mann, Namens Paul Meyer, ging einmal auf eine Seekuhjagd. Er setze sich auf einen Felsen, der über das Wasser heraorragte, und zwar dicht an den Ort wo sich das Thier aushielt, um dasselbe gemächlicher schießen zu können und seiner als eine Beute habhaft zu werden; aber ehe er sich's versah, erwischte ihn die Seekuh bei den Beinen und zog ihn als ihre Beute hinunter in's Wasser und kam nie wieder zum Vorschein.

Eine andere merkwardige Anekdote wurde und erzählt. Ein Namaqua-Hottentott, Namens Raffer, hatte mehrere Tigerthiere auf folgende leichte Art, ohne Gewehr, gefangen und getödtet. Er brauchte nämlich folgende List: Er ging auf's Feld, suchte das Thier auf, kehrte seinen Karroß oder Pelzmantel um, die wollige Seite nach außen, hing sich benselben über den Kopf, und ging in dieser Stellung dem Tiger entgegen. Sprang nun dieser auf ihn los, so warf er dem Thiere den Pelzmantel auf eine gewandte Art auf und um den Leid und schlug ihn entweder mit Fäusten oder mit einem bei sich habenden Knopknittel todt.

Ausgetrodnete Fluffe giebt es hier mehrere, bie mit tiefem Treibfand bebedt find und nur bann eine

ne Beit ftromen, nachbem schwerer Regen gefal-

Sehr zahlreich und verschiebenartig findet man rt auch die wilden Thiere, Antilopen oder Springde, die unsere Ziegen an Große übertreffen. Def-8 sahen wir sie zu Tausenden auf einem! Hausen. pr Fleisch schmeckt sehr gut. Das Fleisch des endthiers (Eilande, hollandisch) schmeckt nicht sonclich.

Berner sind dort und in der Nachbarschafe einimisch: der Elephant, die Giraffe, die wir das
meelpferd nannten, der Gemsbock; dieser hat 2
nge Horner, an Größe und Schwere wie ein Hirsch
w nicht wie die in Europa, ferner Affen, Wolfe,
vanen, Tiger, Leoparden, Lowen, Paviane, Sa18 u. s. f. Nicht selten beehrten uns einige derben mit ihren Besuchen, die uns nicht sonderlich
illiommen und angenehm waren. Wir konnten zu
n Lowen, Wolfen und Hyanen nicht sagen: "Ihr
desuch war mir äußerst angenehm; oder: es
reut mich sehr, Sie wieder einmal bei mir zu
ben. Man war froh, wenn sich diese lästigen
lesuche recht bald entsernten.

Bahme Thiere giebt es viele, als; Schaafe, Biem, Ochsen, Pferbe, Kuhe, aber kein Febervieb. An
en Schafen sind die bicken, fetten Schwänze das
kerkwurdigste; der schwerste berselben wiegt dfters
2—16 Pfund. Das ausgeschmelzte Fett gerinnt
icht, wie das Fett anderer Thiere; es wird einem
ickgewordenen Dele gleich. Auch die Colonisten
ebrauchen es zum backen und braten; meine Frau
ar bamit wie auch an Milch reichlich verseben.

Bollte man einem ächten Namaqua einen Aunfzige Thalerschein für ein Schaafsgeben, er würde es nicht abstehen, weil er ben Werh bes Gelbes nicht kennt; Dafür nimmt er lieber Halbtücher ober Taback u. f.f. Brachte man ihm bergleichen nicht mit, wenn man von ber Capstadt kam, so war er sehr unzufrieden; benn er kann eine so kostspielige weite Reise von 300 Meilen hin und zurück nicht machen.

Auch all' unser Dienstvolk zu Hause und auf Reisen mußten wir anstatt Gelbes mehrentheils mit leiblichem Unterhalt versehen. Ein Wagentreiber z. B. bekam für eine Cap=Reise 10 Thir. an Werth, auch wohl bisweilen mehr, an Kleidungsstücken.

Die Schaafe find da langer gestaltet wie hier. Sie werfen ebenfalls zweimal des Jahres wie die Ziegen, die gemeiniglich drei auch oft vier auf einmal bringen; die Schaafe aber fast jedesmal zwei bisweilen auch drei Lammer.

Einst kam ein Wolf in der Nacht in eine unsferer Krale, bei den Schaafen einen Besuch abzustaten. Diese, heftig erschreckt, brachen alle aus dem Gehege und rannten in die Wildniß, wo fast allend halben dicke Gedusche sind. Darunter hatte das wilde Thier eine solche Zerstorung angerichtet, daß man am Tage einen ganz großen Wagen voll zersriffener Schaafe nach Hause fahren mußte. Went die Schaafe durch den Wolf zerstreut oder vom Hirsten beim Nachhausekhren zurück gelassen oder verlosten werden, so ist es außerst mubsam, sie wieder aufstlinden wegen der Gesträuche und der wilden Thiere-

Pferde haben die Hottentotten wenig; sie findauch kleiner als die europäischen. Man gebraucht ie mehrentheils jum Sagen, weniger jum anbermel-

Die Ochsen sind nicht ganz so wie die unstehen; sie haben sehr lange Halse und ungemein lange Horner, können auch folche Strapazen nicht anshalten wie die unsrigen. Sie werden theils zum Reiten, theils zum Tragen gebraucht.

So hat der treue Gott für Alles väterlich geforgt. Jum Einspannen hat man ihrer nicht viel
nothig, weil nur wenig Wagen da und diese durch lengen Gebrauch beinah ganz abgenust sind. Bei ihrer Unwissenheit und Einfalt werden die Eingebornen öfters von den Bauern in der Kolonie überliftet, von denen sie alte Wagen für Vieh, Häute 1, dal. eintauschen.

Der Bauer barf ben Wagen nur mit Pech oder Theer bestreichen, und wenn er gleich nichts mehr taugt, so handeln ihn doch die einfältigen Namaquas und Griquas für gut ein, und wie oft sie and schon hintergangen worden sind, so sind sie bei dem nächsten Handel doch nicht vorsichtiger; sin paar glatte Worte von dem Bauer machen Alles wieder gut. Jedoch ist das nicht bei jedem Bauer der Fall. Auch giebt der Bauer nicht selten den Wagen auf Credit, wenn nämlich einer von den Hottentotten den Wunsch äußert, so ehrlich bezahlen sie ihre Schulden. Auf solche Weise hat mancher veraltete Wagen den Weg in's Namaqua und Gris Jualand gefunden, um dort in Staub zu zerfallen.

Die afrikanischen Rube sind von eben ber Art Die die europäischen, und in Berhaltniß ber ver-Siedenen Landesstriche besser ober schlechter, groWollte man einem achten Namaqua einen Funfzig-Thalerschein für ein Schaaflgeben, er würde es nicht abstehen, weil er ben Werh bes Gelbes nicht kennt; Dafür nimmt er lieber Halstücher oder Taback u. f. f. Brachte man ihm bergleichen nicht mit, wenn man von der Capstadt kam, so war er sehr unzufrieden; benn er kann eine so kostspielige weite Reise von 300 Meilen hin und zurück nicht machen.

Auch all unser Dienstvolk zu Hause und auß Reisen mußten wir anstatt Geldes mehrentheils mit leiblichem Unterhalt versehen. Ein Wagentreiber z. B. bekam für eine Cap=Reise 10 Thir. an Werthsauch wohl bisweilen mehr, an Cleidungsstücken.

Die Schaafe sind ba langer gestaltet wie hiere Sie werfen ebenfalls zweimal bes Jahres wie bit Biegen, die gemeiniglich drei auch oft vier auf eine mal bringen; die Schaafe aber fast jedesmal zweibisweilen auch drei Lämmer.

Einst kam ein Wolf in der Nacht in eine unsferer Krale, bei den Schaafen einen Besuch abzustateten. Diese, heftig erschreckt, brachen alle aus dem Gehege und rannten in die Wildniß, wo fast allende halben dicke Gebusche sind. Darunter hatte das wilde Thier eine solche Zerstörung angerichtet, daß man am Tage einen ganz großen Wagen voll zere rissener Schaafe nach Hause fahren mußte. Wenn die Schaafe durch den Wolf zerstreut oder vom Hinten beim Nachhausekehren zurück gelassen oder verlosten werden, so ist es dußerst mubsam, sie wieder aufzussinden wegen der Gesträuche und der wilden Thiere.

Pferde haben bie Hottentotten wenig; sie sind auch Eleiner als bie europäischen. Man gebraucht

mehrentheils jum Sagen, weniger jum anbermelen Reiten.

Die Ochsen sind nicht ganz so wie die unsteizis fie haben sehr lange Halse und ungemein ige Horner, können auch solche Strapazen nicht Bhalten wie die unsrigen. Sie werden theils zum iten, theils zum Tragen gebraucht.

So hat ber treue Gott für Alles väterlich geigt. Zum Einspannen hat man ihrer nicht viel
thig, weil nur wenig Wagen ba und diese burch
the Gebrauch beinah ganz abgenutt sind. Bei
ter Unwissenheit und Einfalt werben die Eingernen ofters von den Bauern in der Kolonie übertet, von denen sie alte Wagen für Vieh, Häute
dgl. eintauschen.

Der Bauer darf den Wagen nur mit Pech er Theer bestreichen, und wenn er gleich nichts ehr taugt, so handeln ihn doch die einfältigen Naaquas und Griquas für gut ein, und wie oft sie ich schon hintergangen worden sind, so sind sie i dem nächsten Handel doch nicht vorsichtiger; a paar glatte Worte von dem Bauer machen Al-3 wieder gut. Sedoch ist das nicht bei jedem auer der Fall. Auch giebt der Bauer nicht selten n Wagen auf Credit, wenn nämlich einer von den ottentotten den Wunsch äußert, so ehrlich bezahlen ihre Schulden. Auf solche Weise hat mancher raltete Wagen den Weg in's Namaqua und Gris aland gesunden, um dort in Staub zu zerfallen.

Die afrikanischen Rube find von eben ber Art e bie europäischen, und in Berhaltniß ber veriebenen Landesftriche besser ober schlechter, groan, bis er aufsteht. Dieser geht nun als Wegweiser ober Juhrer voran, und der andere Zug folgt ihm, der Tags zuvor auf schlechter Beibe war, so daß sie alle auf diese Art auf eine gute Weibe kommen.

Ein anderes, nicht minder bemerkenswerthes Stud, was mir glaubwurdige Manner erzählten, ist, wenn, während das Wieh im Weiden ist, und es bemerkt einen Löwen, der einen Raub haben will, so halten die Stiere, so viel ihrer sind, und hinter ihnen die Kahe auf einem Haufen, und so fechten sie frisch und beherzt mit dem Löwen, und schehen also die Kühe vor dem Anfalle ihres Feindes. Wer sollte wohl dergleichen von einem unvernünftigen Wieh erwarten? Möchte man hier nicht mit Hiob sagen:

Frage doch das Vieh, das wird dich's leh, ren: (Hiob 12, 7.)

Wenn sich die Sonne zum Untergang neigt so wendet sich das Vieh auf der Weide um, und kommt wieder allein nach Hause. Wenn eine Kuh im Felde gekalbt hat, so beforgt sie jedesmal, das Kalb geschützt vor der Sonnenhiße, unter einen Busch, und dann kommt sie zum Wasser. Lauert nun der Eigenthumer bei der Quelle auf seine Kuh, so geht er ihr dis dahin von ferne nach, wo ihr Kalb ist, und so nimmt er dasselbe und bringt es nach Hause.

## Siebzehnter Abschnitt.

)ie Beschaffenheit, Maniet und Gitten ber Ramaqua.

Sott hat gemacht, bag von Einem Blute aller Men ichengeschlecht auf bem gangen Erbboben wohnen, und hat Biel gesett und juvor verseben, wie lange und weit fie wohnen sollen. (Ap. Geschichte 17, 26.)

Mein Freund!
Sier will ich Dir beschreiben
Der hottentotten Lebensweis,
Die Art, Manier und ihr Betreiben,
So viel ich Dir gut fagen weiß.

Der hottentott fennt feine Sorgen, Er ift gleichgultig, faul und trag', Er folaft vom Abend bis jum Morgen. Bei Lag auch fast in einem weg. Er lebt nicht fo, wie andere Seiben, Die in bem Schweiß bes Angefichts Sid mubfam oft ibr Brod bereitens D nein! bavon weiß biefer nichts. Ift gleich febr wenig Land gu friegen, Das man etwa befaen fonnt', Er ift ju trag, will lieber liegen, Bur Arbeit ift er nicht gewöhnt. Ein underer rechnet fich's jur Schande, Coll er arbeiten frub und fpat, Es ift Gebrauch in diefem gande, Dag man beständig muffig geht. Der Arme geht herum fpagieren. Beim Reichen iffet er fich fatt. Die Pfeife bampft bei Bonigbieren, Die man allda fehr haufig hat. Man fieht fie bier beifammen figen in bruderlichet Sarmonie, Sind luftig, fdmatig, lachen, fomiten; Dod Lifd und Otuble giebt's nicht bie. Mit Odwelgen, Ochlafen, Freffen, Saufen, Mit Mußiggebn und Citelfeit, Mus einem Saus' ins andere laufen, Berichwend't der Sottentott die Beit. Der Mann macht fich auch felbft bie Rleibet; Die er aus Fellen zugericht. Doch ift's nur ju befannt, ach leiber ! Die faule Fran arbeitet nicht. Benn fie nur fann berum baufiren, Bo's Dfeifen auszurauchen giebt, Ift fie gufrieben. Rum vagiren Ift bas, was fie von Bergen liebt. Das Fleisch fieht man fie niemals maschen, Unrein wird's in ben Topf gestectt. Sie braten viel in beißen Afchen, Beil diefes ihnen beffer fcmedt. Doch muß ich etwas nicht vergeffen, Bas ich babei bemerfet hab', Mur halbgefocht nimmt er indeffen Ein Stud heraus, beißt bavon ab, Den Reft lagt er jest circuliren, Oo lang', bis alles aufgezehrt. Sie find freigebig, fie fpenbiren, Dies ist es, was ihr Herz begehrt. Dann wischt man feine fetten Sanbe, Die man mit feifter Roft beschmirt, Un's Baupt, an Schub'n und an bie Lende, Dag einem faft jum Efel wird. D gang vortreffliche Gervietten, Die ihnen fo viel Dienste thun! Auch haben fie nicht Federbetten, Mur Saute find's, worauf fie ruhn. Doch ift an ihnen was zu loben, Das ift bie Eren und Chrlichfeit, Devon hab' ich febr viele Proben, 286 mich heut noch von Bergen freut (In ber bort gmebrachten Beit.) Richts braucht man ihnen ju verschließen,

Man tann ausgehen, fpåt und fruh, Auch darf es einem nicht verdrießen, Bas sie besehn, bewundern sie.

Kommt man von einer Capichen Reise Burud, fo sammeln fie fich balb Und seben fich herum im Kreife, So Groß und Rlein, so Jung als Alt.

Meugierbe treibt fie, dann ju fragen, ,,Bas wir fur Neues mitgebracht?"
Sie horen freudig, was wir fagen; Dann wird ein fettes Rind gefchlacht.

Der Capitain befiehlt, man bringe Jest einen fetten Ochsen hier. Es wird nun Alles guter Dinge, Und Alles banket Gott bafür.

N. N.

Mancher Häuptling giebt seine Freude dadnrch zu erkennen, daß er einen neu angekommenen Missionair aus Freundschaft ein fettes Kind aus seiner Heerde holen läßt, welches vor das Haus des Missionairs gebracht und demfelben zur Ehre geschlachtet wird. Ein Gleiches widerfuhr mir von dem von mir getäuften Ufrikaner, als ich 1815 mit meiner Famile als Lehrer zu ihm kam.

Unser gutiger Gott und Schöpfer aller Dinge hat diese feine erlöseten Geschöpfe mit einer geldlichten Gesichtsbildung begabt, mit aufgeworfenen Lippen, breiten Nasen und kutzen, schwarzen, dicken, wolligten, gekräuselten Haaren, die nicht weiß werben, wie bei und, wenn auch der Hottentott 70 Jahre jählt. Sie sind schlank von Wuchs und kattlerer Statut. Leine Krüppel, weder Hinkende noch Bucklichte, habe ich unter ihnen gesehen. Sie sind von

scharfem Geficht, konnen fehr weit feben und fcnell laufen. Ihre Sauptbeschäftigung besteht im Sagen, wozu fie ichon fehr fruh angehalten werben. find auch barin fehr gewandt. Rur ben Getauften wird erlaubt, bas Schiefgewehr wie in Europa, gu gebrauchen; die Undern Schießen noch mit Pfeilea und Bogen, wie die Buschmanner. Biele unter ibnen find febr gludlich im Schießen. Wenn fie auf die Jagd gehen so lauft alles mit, sowohl Frauen als Rinder; boch bleiben biefe lettern ba, wo fie fich gelagert haben. Gie bereiten ober forgen für bas Effen, zerlegen bas Fleifch und hangen es in bie Luft auf die Gebufche, um es zu trodnen. Und ba ihnen bas Effen wohl schmedt, fo halten fie fich fo fehr bagu, baß fie oft wenig ober gar nichts mit nach Saufe bringen, wenn auch Die Beute giemlich reich ausgefallen war.

Bemerkenswerth ist auch die sogenannte Knitteljagd, die früher unter den Namaquas ehe das Evangelium unter ihnen verkündigt wurde, Statt fand,
und vielleicht weiterhin im Innern des Landes noch
jetz Statt findet. Es gehen nämlich eine große Menge Männer auf die Jagd. Die Gewehre, deren
sie sich dazu bedienen, bestehen aus knöpsichten Knitteln auch Spießen, womit sie die Thière erlegen.
Das Bolkschließt einen großen Kreis und treibt in
denselben das Wild dicht zusammen, dis es mit dem
genannten Knittel erreicht werden kann. Es läuft
aber sur Manchen nicht selten sehr unglücklich ab,
benn of hat Einer einen Groß auf den Andern
und benkt, hier hast du Gelegenheit, dich an deinen
Feind zu rächen; er nimmt daher diesen, statt des

selben . zu einem wahren Luftgarten und Luftgefilbe. 36 hatte einmal bas Glud, auf einer Reife nach nd ber Capftadt im Fruhjahr (August) bie liebliche Ratur in ihrer ichonen Pracht, in ihrem bunten Rocke eingehüllt, zu feben. Bon ben Blumen, Pflanzen und Gewächsen, die bort in ber Wildniß machfen, babe ich hier im botanischen Garten vor ein paar Jahren mehvere gefeben.

2

TH

Bas bort bie Erbe im Bilben tragt, Bird in Europa mit vieler Dub' verpflegt. Man reifet über Land und Meer, Und ichafft mit vielen Roften ber, Bas Afrita geringe acht't, Und unfer Gott hervorgebracht.

19 60 44 45 Die Rleibung ber Hottentotten ift gang einfach, befteht aus 4 bis 6 Schaaffellen, bie fie bagu bereiten und weich machen; sie wird Karroß (Delga mantel) genannt. Wird es bisweilen etwas fubl. welches felten geschieht, so tragen sie bie wolligte Seite auf ber haut, und bei großer Bige tehren fie biefelbe wieber nach außen. Sie gebrauchen biefe Mantel auch bes Rachts gur Dede, Ginige ihrer Karroffen haben hinten eine lange Schleppe, woranf fie fich eben so viel einbilben, wenn fie bintere nachschleift., als ein Europäer auf feinen Put. Ihre Bloge bebeden sie mit einem weichen FeU, das ihnen als Schurze bient und weit über bie Knice herabhangt. Diese Schurzen find reichlich befett mit einer Art Stiderei von verschiebenartigen Glastorallen, bie ihren größten Dug und Staat ausmachen. Sie tragen bieselben reichlich und ben Bals, Arme, Leib und Beine. Auch ihre Dagzen, bie von Bebrafellen gemacht find, behången fie mit einer Wenge Glastorallen.

Der Put der Namaqua, so übel verstanden und angewendet er auch ist, zeigt doch sehr deutlich, daß Sitelkeit und Stolz allen himmelsstrichen und allen Ländern gemein und eigen ist. Ihre Leis ber beschmieren sie mit einer Art mit Fett vermengsten Pulver. Dies Pulver bereiten sie aus einer rothlichen Wurzel, die sie Buchu nennen, und die unvermengt einen angenehmen Geruch hat. Die Schmiere aber sührt einen sast unausstehlichen Gestant mit sich, besonders in heißen Sommertagen, wenn mehrere solcher Damen vor einem in der Kirche sien.

Unter den Mannern sind aber weniger, die sich mit jener Salbe schmieren. Uebrigens sind sie nicht so übertrieben schmußig, wie man von ihnen in Europa spricht. Der Wunsch indessen ihre unsterbliche Seele zu retten, überwindet alle dergleichen Unannehmlichkeiten.

Ihre Karrossen breiten sie dfters aus in ber Luft und an der Sonne, klopfen dieselben aus, um die Menge Lause, davon sie sehr geplagt werden, daraus zu vertreiben. Die große Hise ist wahrsscheinlich mit Ursache, daß sich dieses Insekt so sehr vermehrt. Bei aller angewandten Muhe konnen sie dieselben dach nicht ausrotten. Manche von dem Bolk zerbeißen diese Khiere mit den Zahnen.

Die Namaquas haben weber Uhren noch Glotken, die Stunden, Monate, Tage und Jahreszeiten zu berechnen. Nach Tagen zählen sie nur so lange die Zahl ihrer Finger und Zehen reicht; bei einet Mehrzahl berechnen sie die Tage und Zeit durch irgend einen merkwürdigen Vorfall, z. B. große Dürre, Ungewitter, Niehsterben, Elephantenjagd. Wenn Jemand aus einer andern Horde (Dorf) zu ihnen kommt, so sagen sie: als die Sonne da oder da fland, mit dem Finger gen himmel zeigend, so kam der, die, das zu mir, so kam ich da oder dort hin,

Freilich ist biese Art zu zählen und bie Zeit zu bestimmen sehr schwankend und ungewiß; doch scheint sie das Bedürfniß eines Bolks zu befriedigen, des keine bestimmten Zusammenkunfte noch Prozesse zu suhren hat.

Ihre Gefete find unbedeutend; dennoch koma men Alle, Frau und Kind und was nur laufen kann, wenn ihr Dberhaupt etwas abzumachen'

bet,

Dach etwas muß ich noch beschreiben, Und in die Reise einverleiben. Es ist der große Bogel Strauß, Allda in Afrika zu Haus.
Der höher ist als manches Haus "). Er leget seine großen Eier In Saud. Hier sind die Federn theuer, Dort werden sie nicht estimirt, Bis man sie nach Europa führt.
Dort segten wir den Staub mit ab, Im Staube sinden sie ihr Grab; Hier trägt man sie zum Staat und Pracht, Dort werden sie sast nicht geacht't,

Dort werden biese Federn von gemeinen Leuten, namlich von Stlaven und Hottentotten getragen. Auch Facher werden bavon gemacht, die Fliegen bamit zu verjagen; aber an ber Capftabt kostete ein

<sup>&#</sup>x27;) Ich verftebe bie Saufet ber Mamaqua.

Stud 4 bis 8 Schillinge, auch einen Capfchen Tha-

Die Gier biefer Thiere find fo groß, baß eins berfelben fo viel enthalt, als 24 Sunereier ausma den; jedoch übertreffen diese jene an Geschmad; indes habe ich mit meiner Kamilie mehrere berfels ben mit Dant verzehrt. Die Gier, beren 20 bis 30 von 2 bis 3 Weibchen in's Rest gelegt werben, bruten fie auch felbst aus, bavon ich felbst Augenzeuge war, und auf meiner Reise manchen Strauß vom Refte aufspringen fah. Im Bruten lofen fie einander ab. Außerhalb und rings um bas Deft liegen mehrere Gier, die ben Jungen gleich jum gutter bienen, Die Schalen diefer Gier gebrauchen bie Bottentotten Baffer barans zu trinken auf Reifen und auch zu Saufe. Sottentotten und Bufchmanner bebienen fich ber Straußeier zu ihrer Speife, fie mogen bebrutet fein ober nicht. So hat auch in ger Bufte ber gutige Gott seinen Geschopfen gleich= fam einen Tifch gebedt und ihnen Speife bereitet. Ich fabe fie mit Saufen, nicht fliegen, nur fcnell laufen. Der Jager muß ein gutes Pferb haben, wenn er ben Strauf einholen will.

Merkwurdig ist aber, wie die Buschmanner, die teine Gewehre haben, diesen Bogel mit List erhasschen. Sie gebrauchen bazu ein getrocknetes Vell ober die Haut des Straußes und lassen die Kebern nebst dem etwa zwei Ellen hohen Halfe des Bogels daran; dann hangen sie sich die Haut um ober auf den Rucken, richten den Hals in die Hohe und nehmen die ganze Richtung, Haltung und Manier des Bogels an. Nun gehen sie bahin, wo sie lebendige

Strauße gewahr werben, und suchen ihnen immer naher zu kommen. Diese halten ben in einen Bosgel ihrer Gattung gehülten Buschmann auch für ihres gleichen; aber ehe sie es sich versehen entbeckt sich ber Schalk, und ein Bogel Strauß erschießt, exlegt ben andern mit Pfeil und Bogen.

Die Buschmanner gehören weber zu ben Hotzentotten noch zu den Kaffern. Sie leben blos vom Raube, und wenn sie den Ort verlassen, lassen sie auch ihre Häuser, die nur von Buschen und Sträuschern zusammengesetzt find, stehen. Wo sie hinkommen bauen sie sich wieder andere Häuser; ich habe mehrere dergleichen leer stehen sehen.

## Achtzehnter Abschnitt.

Nach diesen Bemerkungen über bie Werke Gottes in der Natur kehren wir wieder zurück zu unserer lieben Gemeine, den Hüttenbewohnern, die gleich jenen alten, ehrwürdigen Patriarchen in Wüsten und auf Bergen herum pilgerten, und ihre Hütten bald ba, bald dort aufschlugen. (1 B. Most 12, 8. Cap. 31, 25.)

Da wir von unserm gemeinschaftlich quegestreuten Saamen bes Worts in fast 2 Jahren teine Frucht saben, und so zu fagen schon ernbten wollten, ehe wir recht angefangen hatten zu sten, da boch der Ackersmann geduldig auf die Erndte wartet: so skellten wir eine Prüfung unter uns an, woran dies wahl liegen möchte. Wir fanden, daß es Noth thut, ernstlicher und anhaltender als je zu beten, sowohl in Gemeinschaft als jeder ins besonbere, eingedenk der Worte unsers Herrn:

"Bittet, so wird euch gegeben, ruse mich an in der Noth." (Luc. 11, 9. Ps. 50, 15.) Und: "Des Gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist." (Jac. 5, 16.)

Es war uns nicht genügend und beruhigend für unfer Gewiffen täglich 2 mal gepredigt zu ha= ben, obgleich mir babei Schule hielten; nein, wir waren bange, bag wir nicht als faule, nachlaffige Bauchdiener, Die nur die Wolle und nicht die Schaafe fuchten, erfunden murben. Wir wollten nicht gerne als ungerechte Saushalter uud ftumme Sunde bie nicht strafen konnen, auch nicht als folche, vor unferm Oberhirten befunden werden, über die Er bas Wehe ausruft, und von benen Er ausbrucklich fagt: daß Er das Blut der verwahrlosten Seelen wolle von ihrer Zand fordern, (Ezech. 33, &) Schredliche Drohung! Aber noch weit schrecklicher wenn fie an jemand in Erfullung geht! Wir führten also gu bem Ende, so oft es sich thun ließ, Sausbefuche, und ben 3. September 1813 eine Betstunde ein. Des Sonntags, eine Stunde por der Rruhpredigt, tamen wir in ber Rirche gufam= en gum Gebet. Bir ließen mobrentheils bie getauf= ten Bruder auf ben Beiben beten, und zwar befonbers bafur, baf Gott, ber Berr allen Seinen Die-

nern in ber gangen Belt feinen heiligen Beift geben, fie zur Berfundigung bes Worts tuchtig machen mige, und Segen und Gedeihen jur Predigt Seis nes Worts verleihen wolle. Wir fanden auch bald, baß unfere Gebete nicht ohne Rugen waren, wie weiter unten folgen wirb. Anstatt einer Prebigt bielten wir Nachmittags herzensgesprache ober Catechifationen mit Getauften und Ungerauften, bie gefragt wurden: was der Zerr an ihrer Seele gethan bat. (Pf. 66, 16.) Und siehe da, wir mertten balb, daß ein neues Leben unter unfern Buborern erwachte; die burren Knochen fingen an zu grunen, und in die Tobtengebeine tam ein lebendi= ger Wind; fie franden nach und nach auf vom Gunbenfchlaf (Eph. 5, 14. Ezech. 37.) und eine große Bewegung fand unter Jungen und Alten ftatt. Mit ber Taufe eilten wir jedoch nicht fehr, benn es war uns nicht barum zu thun, Ruhm bei Menfchen zu erwerben, fondern bei Gott. -

Da nun im September die Zeit zu saen und zu pflanzen war, so bearbeiteten wir auch, neben dem Herzensacker der Menschen, unsere Garten, wo wir Früchte zum Unterhalt des Leibes einzuerndten hofften; aber die salpeterige Erde verbrannte sast alles. Am besten geriethen die Melonen, welche die europäischen an Geschmack weit übertreffen. Wenn sie reif waren konnte man sie schon von ferne tiez chen. Gine andere Art, die man dort Wuterlamunen nennt, gewannen wir weniger. Diese sind oval, werden san Größe 10 bis 12 Pfund schwer. Auswendig sind sie graßgrün, inwendig röthlich, wässerig, das Fleisch weich, die Körner braun, wenn

sie reif sind. Der Geschmack ist füßlich, mithin in heißen Sommertagen sehr erfrischend. In ber Colonie werden sie häufiger gewonnen.

Bir arbeiteten Morgens recht fruh und Abends fpåt wegen ber großen Sige im Garten und mafferten ihn alle zwei Tage. Regnet es aber in ber Beit, wenn bas Gefaete noch in niedrigem Buchfe ftebt, fo verberben ober vielmehr verbrennen alle Pflangen. Unfere Garten, wie überhaupt bie gange Umgebung unferer Borbe, hat Riemand treuer gefchilbert als Berr Campbell, unfer Deputirter aus England, welcher zu eben ber Beit antam, als bie Garten befaet und ichon etwas im Bachfen maren. nicht jeber bas theure Bert anschaffen fann, fo will ich etwas hier aus bem Driginal (es ift auch beutsch zu haben) ausziehen. Er fam am 13. Septh. mit einem großen Gefolge und mit brei Bagen bon Griquaftabt bei uns in Della an; wir begrußten uns gegenseitig mit Flintenschuffen, wie es bie Bewohnbeit diefes Bolkes ift, um ihre Freudenbezeugungen an ben Tag zu legen.

Von dem Orte selbst sagte er: "A more bar"ren looking spot can hardly be conceived
"than Pella, all around being white Sand,
"interspersed wish a vew boshes., Das heißt:
"Schwerlich wird man einen unfruchtbarern Ort se"hen als Pella. Rund herum sindet man weißen
"Sand und hier und da einzelne Busche. Gegen
"Norden und Osten ist er mit einer gleichsam sichel"förmigen, schneeigen, hohen Bergkette eingeschlof"sen."

"Nachmittag besuchten wir ihre Garten, Die

"und einen traurigen Anblick gewährten. Es war "ber zweite Monat in ihrem Frühling. Es war "viel gesäet, aber das Meiste war verdorben, wegen "des Salpeters, womit der Boden vermengt ist, "sobald es etwas über die Erde hervorragte; other "seemed struggling to live, und das Uebrige "schien mit dem Tode zu kämpfen. Ich erinnere "mich nicht, ein freundliches Gesicht bemerkt zu ha"ben, während wir den Garten in Augenschein nah"men. Das Wasser ist die einzige Versuchung, die "sie an Pella fesselt.

"Den 14. Wir hatten ununterbrochen Con-"nenschein, und obgleich es von oben hell und flar "war, war es boch unten finfter, weil faft jedes "Ding ein frankliches, fterbendes Unfehen batte. "Des Mittags beim Effen (in Chner's Saufe) tam "ein Wirbelmind, ber bas Saus mit Staub fullte, "fo bag wir uns genothigt faben, bas Tifchtuch über "bas Effen zu breiten, bis ber Bind vorbei mar. "Berr Belm hielt heute fruh eine Catechisation mit "bem Bolke, die mich fehr befriedigte. Er las erft "einige Abschnitte aus ber Bibel, und erklarte ben-"felben durch Fragen und Antworten auf eine ein-"fache Weise. Und ba bie meiften von bem Bolt "nur die Namagua=Sprache verstehen, so find die "Missionarien genothigt, zum Bolt burch einen Dol-"metfcher ju fprechen, beren fie 2 haben, die ju bie-"fem Umte fehr geschickt zu fein scheinen. "fprachen fie mit vieler Bereitwilligkeit und Intereffe "fur die Sache Christi."

"Den 15. Morgens ritten wir zu Pferbe burch bas "Rloof, einen fehr engen Durchgang zum Drangefluß;

det war auf feber Seite von außerorbentlich um "fruchtbaren, hoben Bergen begrungt, bie ihm blof "jum Rließen Plat ließen. Die auf ber Rorbfeite "find faft fcmatz, taum mit einem Grasbalm, blos "bier und ba mit einem einzelnen Roterbaume be-"wachfen. Ginige Berge auf ber Gubfeite besteben ,aus rothen, anbere aus braunen Steinen; welches "aussieht, als wenn bie Dberflache in einem Dfen "gewesen, und Afche über fie gestreut mare. Die "Sige, Die fie ausstehen, muß ungemein groß fein. "weil sie gerade gegen die Sonne liegen. Das te-"Benbige Grun bet Baume, welche ben Alug auf "beiben Seiten einfaffen, bilbet einen auffallenben "Ronttaft mit bem Tobe ahnlichen Aussehen biefer "Berge. Die Struftur ber Berge ift ihre einzige "Schonheit, fie ift fo verichieben, und in fo großen, "boben Maffen, bag man fie mit Bewunderung be-"trachten muß. Wir ritten am füblichen Ufet bes "Rluffes zwei Stunden lang binab, wo wir uns "burch einen engen Ginfchnitt in ben Bergen bin-"auf wendeten. Bir fliegen, auf ben Pferben fibenb. "Stufe fur Stufe hinauf, welches fur unfere Pferbe "fehr laftig mar; benn einige von ben Stufen mas "ren 2 Schuh hoch, und viele von ben breiten Rie-"felfteinen, über bie fie mußten, glatt und fcblapf= "rig. Die Sonne mar fast untergegangen, als wir "ben Gipfel biefes engen Paffes erreichten, welcher "an ben meiften Stellen blos einige Ellen weit mar. "Un ben Seiten ging es viele hundert Schuhe bin-"ab. Einige Theile bes Lanbes maten auf bem "Gipfel fo bid mit Galpeter bestreut, baß fie wie "überschneit aussahen. Zuf einer Stelle gruben wir

"im Sande und fanden Wasser, womit wir unsern "Durst loschten. Hieraufritten wir 2 Stunden ziemlich "schnell, dis wir die Lichter von Pella erblickten, "wo wir um 8 Uhr ankamen. Wir nahmen darum "diesen Umweg nach Hause um eine Quelle, die "und herr Albrecht zeigen wollte, zu untersuchen; "allein unser Bote vergaß im Vorbeikommen sie und "anzugeben, und da die Nacht herbei kam, ehe wir "den Fehler entbeckten, so konnten wir nicht wieder "zurücktehren und sie aufsuchen."

"Den 17. hatten wir mit den Missionarien eine Busammenkunft, welche den ganzen Lag währte. Wir unterhielten uns über die Angelegenheiten der Missiona. Die Missionaire schienen würdige Mänzener zu sein. Wegen der außerordentlichen Unschwarkeit des Zodens, wegen des allgesemeinen Sandes, womit das Land bedeckt ist, dessen Kacktheit, verbunden mit der großen Kacktheit, verbunden mit der großen Kine, haben sie viel größere Nühsseligkeiten In ertragen, als irgend einer ihrer Brüder in Südafrika."

Den 20. hielten wir eine Zusammenkunft mit ,allen Mannspersonen ber Niederlassung. Die beischen Capitaine Owib, ber Bater und sein Sohn Zundelswart mit ihren Leuten, welche mit den Missonarien vom warmen Bade im großen oder ,ndrdlichen Namaqualand entslohen, sind entschlossen zuruckzutehren. Noch mehrere scheinen dieses uns fruchtbaren Plates mude zu sein und wollen sich jan dem Flusse weiter oben niederlassen. Alle, welche sich wegbegeben wollen, wunschen einen Leh-

"rer bei sich zu haben; ohne biesen murbe | "wohl Ichwerlich Jemand wegbegeben."

"Die Ramaqua sind sehr ehrliche Leute. Le "Diebstahl ist ein unter ihnen wenig bekanntes B "brechen. Sie sind aber sehr furchtsam; der gering "aufgestiegene Staub oder Sand bringt sie in An "und Bestürzung, weil sie glauben, Afrikaner komn "um sie zu überfallen." So weit Herr Campbe

Es ist leider Alles nur allzuwahr, was er glagt hat. Das Lettere wissen wir aus vielfältig trauriger Erfahrung; benn nicht selten brohete Aftaner vor seiner Bekehrung durch eine oder die a dere Botschaft, daß er kommen wolle, ihnen a Gewehre wie auch das Vieh wegzunehmen, die Hat abzuziehen und Schuh daraus zu machen, ihnen tadpfe und den Weibern die Brüste abzuschneide

Bei bergleichen üblen Gerüchten hatten wir s nug zu thun unser Bolk zu besänstigen, in Ru zu erhalten, und sie zum Vertrauen auf gottlu Hulfe und Beistand anzuweisen, undzum Gebet zu i muntern. Solche und bergleichen häusige Vorfälles schweren gar sehr ben Beruf eines Missionars, w sind ihm hinderlich an der Arbeit der Seelen, daß man auf wenig Frucht rechnen kann.

Hierbei wird mancher meiner geliebten &ch benken ober sagen: wenn es so geht, wie ich pl lese und hore, so mochte ich ja keine acht Ras vielweniger acht Sahre ober mehrere unter solche Bolke sein. Sa, aber bennoch sagt ber Heiland Siehe, ich sende euch wie Schaase mitten uter die Wolfe. (Math. 10, 16.) Wer es wagen wollte bahin zu reisen, sich allba r eine kurze Zeit und in solchen Unruhen und eschwerlichkeiten aufzuhalten, der würde bald sich eder zurückehnen in sein Vaterland. Er würde ch alsdann einen Andern, der mehrere Jahre uns solchen Mühseligkeiten sein Leben aufgeopfert t, bei seiner Zurücklunft nicht beneiden, ihn ht mit scheelen Augen ansehen, vielwenist gar seindselig mit Fingern auf ihn weisen, i fälschlich beurtheilen. Nein, er würde ihn eher tschonender Liebe und Achtung behandeln, ihn, wie urher uns so schon belehrt, entschuldigen, Gutes ihm reden und Alles zum Zesten kehren. iese Worte möchte man heutzu Tage wohl beherzigen.

Bu unserer Nieberlassung gehörten 174 Mans; 203 Beiber, 22 junge Bursche, 46 junge Beibs- fonen, 46 Kinder, 191 Schüler, 150 große und ne, und 19 Mitglieder, daraus die Kirche bestand. ine Frau und die Frau von Herrn Zelm untersteten 25 Madchen im Nahen und Stricken. Bah- b Campbell sich hier aushielt, war ich die langstet unwohl, erholte mich aber bald wieder mit ttes Hulse.

Den 22. Septbr. Rach Berlauf einiger Tage rte Campbell von Pella nach der Capstadt zurück. ! beiben herren Albrecht und Selm begleiteten bis an die Silberquelle, wo sich herr Saß mit ier Frau aufhielt, und das Wort des Lebens an die starbhottentotten verkündigte, nämlich an C. Rock i seine Leute, dis er einen bestimmten Aufenthalt um und eine eigene Gemeine. Nicht ohne gotte Regierung mußten gerade zu der Zeit obige Freunde bei der Silberquelle eintreffen, um dem trauernden und leidtragenden Herrn Saß zum Trofte und Zeuge zu sein von dem Uebergang seiner Frau aus dieser Welt in die andere am 29. Septb. 1813. Ihre hoffnung war ganz auf Jesum gerichtet, daß Jesus Christus in die Welt gekommen sei, die Staden seig zu machen. Sie erwählten zu ihrem Leichentert Eph. 2, 8: "aus Gnaden seid ihr selig geworden durch den Glauben." Wie geheim nisvoll sind doch die Wege Gottes! Frau Albrecht und sie, von denen man sich große Hoffnungen gemacht hatte, starben Beide auf demselben Plate in der Wildniss und bald nacheinander. Auch kanteine auf einen seiten Missionsposten.

Den 1. Oktober folgten die Freunde der Leicht zum Grabe. C. Albrecht sprach am Grabe über Joh. 11, 2. Lazarus unser Freund schläft; und bes Abends im Bersammlungshause über den von ihr gewählten Tert.

Nach einigen Tagen kamen Albrecht und Helm wieder zurück nach Pella. Bald darauf kam auch Herr Saß von der Silberquelle bei uns an, und es wurde beschlossen, daß er, nebst Herrn Helm, mit den Orlamhottentotten nach den Corannas zie den sollte, um da eine Gemeine zu errichten und die Erlöseten des Herrn auch da zu sammeln unter das Panier des Kreuzes und in Sein Gnadenreich. O möchten sich doch Alle, Alle Mensches in das selige Reich der Gnade sammeln lassen, und unter Ihm leben und Ihm dienen in rechtschaffenet. Gerechtigkeit und heiligkeit!

Da bis zu Ende dieses Sahres nichts Erhebliches weiter porsiel, so gehe ich, mit Dank gegen meinen guten Gott und Herrn, der mich nebst meiper Familie vor allem Uebel gnadig bewahrte, über in das 1814te Sahr, um auch da zu erzählen, was der Herr an unsern Seelen gethan und unserer Gemeine Gutes erzeigt hat.

Da ich die langste Zeit in diesem Sahre mit Dr. Albrecht zusammen war, und wir wechselsweise in Gottesdienst verrichteten, so will ich unsere gesteinschaftlichen Erfahrungen meinen geliebten. Lesern wittheilen, indem doch auch noch sich Seelen ver und da sinden werden, die den Verewigten und die vielleicht sich mit ihm gemeinschafts im Worte der Wahrheit erbaueten, sich mit einseher freueten in dem Herrn.

Run hier fei ber Schluß gemacht, Bott bat Alles wohl gemacht.

## Meunzehnter Abschnitt.

Mes, was ihr thut, mit Worten ober mit Werten, thut es Alles in dem Namen des Herrn Jesu, der fich selber nennt: das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erfte und der Lehte. (Col. 3, 17.)

Den 1. Januar 1814. An diesem Morgen wurde Albrecht durch bas Bolk vom Schlaf aufgeweckt, indem sie in ber Rabe feines Hauses Lieder sangen, welches sein Gemuth fehr bewegte.

Viele von dem Volke schienen überzeugt zu sein von der Liebe, Geduld und Langmuth Gottes, die Er mit ihnen gehabt und sie mit so viel Berschonen getragen hatte, und daß Er noch anhielt, ihnen das Wort verkundigen zu lassen. Trog bem, daß sie es so gering achteten.

Den 3. Heute wurde eine Person gefragt, warum sie gestern aus ber Versammlung ging, und warum sie weinte?

Antwort: "Es schmerze mich sehr, daß ich "und andere mit mir unsern Lehrern ungehorsan "waren, die doch schon so lange unter uns arbeiten "und uns so oft sagen, daß wir an den Herrn In "sum glauben sollen. Ich muß nicht mehr sein wie "ein kleines Kind, sondern ich muß den Herrn In, siem annehmen, als meinen Erloser. Schedem was "ich recht von mir eingenommen, ich glaubte, ich "wäre viel tugendhafter als andere meines Alters, "aber nun sehe ich erst ein, ich bin ein sündige "Seschöpf. Die Sesellschaft, die ich ehebem liebts "achte ich jest nicht mehr, sie macht mich unruhig,

Gin Jungling legte folgendes Betenntniß von fich ab:

"Ich habe schon mehrere Male das Evangeliun "gehort, ohne daß ich von der Wahrheit besselbe "überzeugt wurde; aber jett sühle ich die Kraft de "Wahrheit an und in meinem Herzen, so daß ich "mich im Staube vor dem Herrn niederlegen mu "und Ihn um Inade und Vergebung bitten. Ich "schäme mich meine Augen aufzuheben zu dem het Aligen und gerechten Gott. Hätte Christus nich "sur mich gelitten, und wäre Er nicht für mich ge "storben, so könnte ich nicht seelig werden. Wenn "ich das Horn blasen hore, das uns ruft in die "Kirche zu kommen, um Gottes Wort zu hören, so "ist das ein Teujahrssest für mich, dabei wird "mein Herz mit Freude erfüllt, das Wort Gottes "zu hören."

Gr betete manchmal in ber Berfammlung, welsches einen tiefen Einbruck auf Andere machte.

Bahrend ich heute das Bolt catechisirte über das fechste, siebente und achte Gebot: Du follst nicht tooten, du follst nicht ebebrechen, du follst nicht stehlen, gingen brei Frauen weinend und tiefgerührt hinaus. Ich hoffe, daß sie von ihren Gunden überzeugt und beunruhigt wurden.

Den 19. Febr. Diesen Morgen nach geendigtem Sottesbienst kam eine Frauzu mir in's Haus, Catje genannt. Ich fragte sie, was sie von dem Worte Sottes benke, das allhier gepredigt wird, worauf sie antwortete:

"Ich erfahre es in meinem Herzen, daß das "große Wort Wahrheit ist, und nichts als Wahrscheit, was unsere Lehrer uns sagen. Aber ach! ich "bin ein gottloses Geschöpf, weil ich nicht thue was "das große Wort mir sagt; meine Werke sind bose "und ich bin noch tobt in Sünden. Im Anfange, "da das Wort uns gepredigt wurde, wollte ich es "nicht glauben, und wenn ich konnte, wich ich aus, "wenn andere in die Kirche gingen, oder ich zog gar "weg von dem Orte nach einem andern; ich wollte "es nicht horen, damit es mich nicht beunruhigte. "Aber seit dem vorigen Jahre bin ich von der Wahren, wie auch von meinen Sünden überzeugt.

"Sett wollte ich meiner Sunden gern los fein, ich , "wollte mir felbst helfen; aber ich febe, ich kann "nichts thun."

Hierauf wurde ihr gesagt, daß es unmöglich ware sich selbst zu helsen, sich selbst von der Sunde los zu machen; das ware ein Werk Gottes. Er allein könne uns nur helsen, Er könne unsere Herzen andern und uns Kraft und Starke geben zur Beherrschung unserer Sunden; darum mußten wir aber beten.

Frage: "Aber betet Ihr benn auch?"

Antw. "Za, mein Herr; ich bete nicht allein "für mich, sondern auch für meinen Mann und Kinz, der und Freunde. Mein Herz sagt es mir, daß "ich es thun muß. Ohne Gebet können wir nicht "bestehen, nicht selig werden. Aus dieser Ursache "bin ich gekommen um zu hören", ob es recht oder "unrecht ist, was ich thue. Es entstehen in mir "zweierlei Gedanken, wenn ich beten will; auf einer "Seite heißt es: gehe, bete! auf der andern Seite "heißt es: nein, jest ist keine Zeit, du mußt erst "das und das thun; du mußt erst eine Pfeise rauz"chen u. s. f., dann geh und bete; und so wurde ich "östers vom Gebet abgehalten."

Während diese arme Frau das erzählte, vergoß sie viel Thranen. Es wurde ihr ein guter Rath gegehen und sie nach ihrem Verlangen aufgenommen zu den Taufkandidaten in den besondern Unterricht. Sie wurde getauft den A. April und ihr Mann den 21. August.

, Den 20. Febr. Heute murbe Magerman, ein Ramaqua, einer unferer Dolmeticher burch

bie heilige Taufe in ben Bund bes breieinigen Gottes und in die driftliche Gemeinde aufgenommen. Bir verspurten babei recht die Gegenwart des Herrn. Der andere unserer Dolmetscher wurde bald darquf am 6. Marz getauft.

Den 19. März catechisirte ich das Bolk. Unster andern fragte ich einen Mann Zans April den Alten, ob er auch wohl wüßte, daß er Jemand gestödtet hatte, und daß er ein Sünder sei? "Ja," sagte er, "ich habe einmal einen Buschmann getodtet." Er wurde nun zurecht gewiesen und ich sagte ihm, daß wir Alle mit unsern Sünden den Herrn Jesum an's Kreuz gebracht und getodtet hatten.

Den 10. April taufte ich wieder 9 Personen. Bald darauf schied Schmelen, der von einem Außenposten zu uns kam und hier sich einige Tage aushielt, von uns, um das große Namaqua und Damraland zu untersuchen, ob nicht da für ihn ein besserer Posten zu sinden wäre. Ich sprach in der Bersammlung über die Worte: Friede sei mit euch. Seine Begleiter wurden ermahnt, daß, da sie schon lange das Wort Gottes gehort hätten, sie sich sow wohl gegen ihren Lehrer, wie auch gegen ihre Mitzerlöseten friedlich und so wie sie aus Gottes Wort wären unterrichtet worden, betragen sollten. Im Gehet murden sie alle der segnenden und schüßenden Gnade empsohlen.

Den 15. Heute kam ein Englischer Deserteup Namens Petersen hier an. Bon diesem Aufrühren wird weiter unten Mehreres folgen. Wir empfingen auch einen Brief von Herrn Zelm, in welchem er schrieb von dem Tode seines Baters und von den Unruhen in Deutschland, wie da Alles die Waffen ergriffe, um für ihre Freiheit zu streiten. Ferner schrieb er, daß zwei Sohne von Afrikaner an ihn geschrieben hatten, daß man ihnen Lehrer und Bibeln senden solle; benn, sagten sie, wir haben auch eine unsterbliche Seele, die der große Gott in uns geschaffen hat.

Mehrere Personen kamen von einem Außenposten und bezeugten uns ihre Freude über Sottes Bort,
Sie waren sehr aufgeweckt in ihrem Gemuth, spraden von der großen Gnade die ihnen widerfahren
sei, und die sie bei Jesu gefunden hatten, und druckten ein starkes Verlangen aus, um Antheil zu nehmen an der heiligen Taufe.

D.18, Wir mahlten uns fieben von den getauften Brüdern, mit welchen wir uns wochentlich einmal herathschlagten über die besten Mittel, das Konigzeich des herrn Jesu zu verbreiten.

Den 26. April wurde meine Frau von einer zweiten Sochter mit Gottes Hulfe gludlich entbunsen und ich nannte sie bei der Taufe Friederike Charlotte Catharina. Ferner wurden 7 Paar gestraut und 2 Kinder getauft.

Im Juli taufte ich 12 Personen: Christian Dibot, seine Frau und einen Sohn, Lydia u. s. f. f. Sie legten ihr Glaubensbekenntniß mit Ruhrung ab, und nach ber Taufe wurde ein auf sie passender Bers gesungen.

Den 31. taufte Albrecht 6 Personen in ben Tob Jesu Christi, welche ebenfalls offentlich ihren Glauben an ben Beltheiland betannten, der ge-

kommen ift in die Welt, Gunder felig zu machen.

Den 10. August. Ein alter, getaufter Namaqua, Iwarrboi genannt, sagte: "Ich habe meine ,, alte Rarros (ober Pelzmantel) abgelegt und habe ,, eine neue, die wärmer ist und besser als die alte." Eine Anspielung zu Juda B. 23 und Jes. 60,10.)

Ich, fragte einen Mann, was er nun bente von feiner Frau, die jest getauft ift, und er noch nicht?

Untw. "Sie ist nicht mehr so bose, wie fie "war, fie ift eine gang andere, eine neue Perfon "geworden. Ehe ihr Berg geandert ward, konnte "ich nicht mit ibn fertig werben, ich habe fie ebe-"bem immer ermahnen muffen, baß fie boch Jauch "geben und bas Wort Gottes anhoren follte, und "jest ift fie mir ichon zuvor getommen. Run bat "fich bas Blatt gewendet, nun fagt fie zu mir, "wenn ich felig werben wolle, fo mußte ich mich zu "bem herrn menben; fie beschant mich jest. "ich horte, daß sie getauft ift, (er war bei ihrer "Taufe nicht zugegen), so war es mir juft, als ob "ich teine Frau mehr hatte, und als ob ich mit meis "nen armen Rinbern von ihr getrennt mare. Aber "ich erfahre nun auch, baß teine andere (Schuil-"plats) Zuslucht ist, als in de Heere Jesus. "ben muß ich haben, an Ihn moet ik geloove,"

Bei einer Unterredung sagte bie Tochter bes oben genannten Zwartboi: "Diefen Morgen murde "ich sehr erbaut, und fühle große Freude in meinem "Herzen, ich freue mich Gottes, meines Zeilam "des. Ich habe eine solche Liebe zu ihm und meis "nen Miterloseten, daß ich wünsche, die ganze Welt

"mochte zu diefem Heil eingelaben und ewig felig

Ihre Schwester sagte bei unserer gemeinschafts lichen Unterredung mit seuszendem Herzen: "Ich "wünschte, ich könnte meine Sünden so absstreisen, (Assoopen) wie man eine Zaut abs "zieht, und vor ihr weglaufen, wie man rennt "vor einer Schlange." (Sir. 21. 2.)

Eine andere Person sagte: "Ich wanschte, "ich konnte aus meiner alten Karroffe heraus sprin=
"gen." Sie meinte namlich damit, baß sie in einem Augenblick von Sunden los werden mochte.

Den 21. Heute predigte ich über Pf. 126,3, Der Zerr hat Großes an uns gethan, deß sind wir frohlich. Nachdem eilf Personen ihr Glaubensbekenntniß abgelegt hatten, taufte ich sie in den Tod Jesu.

. 3. Engelbrecht fagte: "Drei Dinge find mir "wichtig und unaussprechlich: 1) Christus in fei-"nem Leiden, 2) das heil. Abendmahl und 3) "die beil. Taufe. Diese drei Sachen konnte ich nie fo faffen als jest, burch Gottes Gnabe." Bu einer andern Beit fagte er: "Ich fann nicht ausfprechen, "und weiß nicht, was ich fagen foll zu ben großen "Dingen, die Gott ju unferer Beit an uns gethan "hat und an dem Bolke um uns her. Wenn ich "bolmetsche, so wollte ich gerne bas Wort Gottes "in die Bergen aller berer recht ausgießen, die mich "haren. Auch muniche ich, baß fie mich alle recht "verstehen mochten! O wir werden noch gro. "Bere Dinge seben! Ich konnte bisweilen in ber "Rirche in die Sohe fpringen por Freude, und mit "lanter Stimme ausrufen, welche große Dinge Gott "an uns gethan hat."

So wurden in biesem Jahre 46 Personen der Rirche Christi burch die Taufe einverleibt.

Der Zerr hat Alles wohlgemacht, und Alles, Alles techt bedacht; gebt unsern Gott die Ehre!

Auch ließ ich mir 1814 in Bella ein Saus bauen. Es war 136 Fuß lang und 12 F. breit. 3d ließ es wegen ber brennenden Sonnenhige fo aroß machen; benn in ben fleinen Mattenhaufern fteigt die Sige fo fehr, daß man fie faft nicht aub= halten tann. Bu ben Seitenmanben ließ ich bide, Starte Pfable, ohngefahr 6 guß auseinander fegen, Die leeren 3wischenraume wurden mit Ried ober Robr ausgefullt, bie aber viel bider find, als basjenige ift, wovon die Beber ihre Schütenspulen machen. Gie wurden mit Topfererbe beworfen, fo baß es bas Unfehen hatte, als ob es maffin mare. Das Dach murbe ebenfalls mit Rohr, anstatt Strob ober Platten, bebeckt. Etwa 16 - 18 Ruß breit vom Saufe ließ ich im Biereck einen Baun machen, um bie Sunde und bas Bieh bavon abzuhalten.

Den 15. Aug. Heute versammelten wir uns zum erstenmale in meinem neuen Hause. Wir uns terrebeten uns mit den Seelen, die den folgenden Sonntag getauft werden sollten. Der alte Zwartboi, ein Anhanger von Idem Capitain Bundels swart wurde gefragt, wenn er von demselben aufgefordert wurde, mit ihm über den großen Fluß zu gehen, ob er dem folgen wurde oder mußte?

Antw. "Rein! ich habe nichts mit ihm zu "thun, er hat eine Seele für sich, um bafür zu sor"gen, und ich habe eine Seele für mich, wofür ich
"sorgen und verantwortlich sein muß."

Den 8. September machte ich mich fertig, nach ber Capftadt zu fahren, um Lebensmittel von ba zu holen.

Den 9. Diesen Morgen hatte ich ein Gespräch mit einem Buschmann. Aus dessen lebendiger Ersfahrung schloß ich, daß er an den Herrn gläubig war. Er hüpfte beinahe vor Freuden, wenn ich mit ihm von dem Herrn Jesu sprach, und was er für uns gethan und gelitten hat. Mit beiden Händen umfaßte er seinen Hals und sagte: "So tief bin ich in ber Süßigkeit und Annehmlichkeit des Herrn." Einige Augenblicke vorher, ehe er von mir schied, sagte er in einem sehr lebendigen Ton und beinahe jauchzend: "ich freue mich in meinem Herzen, wie "ein Ochse, der aus dem Joche kommt, in welchem "er erst schwer gezogen hat."

Auf bieser Reise begegneten mir mehrere Unglücksfälle, welches nie ber Fall war, wenn ich meine Familie bei mir hatte. Zwischen Bravis und ber Silberquelle wurde mein Wagentreiber von einem Lowen des Abends angefallen. Er ging namlich hinter dem Wagen her, wo er sich buckte, um seine Schuhe zu befestigen, und während des Niederbuttens sprang der Lowe nach ihm, aber glücklicher Weise über ihn weg, doch ohne großen Schaden; er schlug ihm nur mit seiner Tage ein Loch in die linte Seite, welches keine üble Folgen hatte. Er rief mit bestiger Stimme, wir sollten das Gewehr im Wagen los machen, und es ihm schnell bringen. Dies geschah, und er seuerte es ein paar mal ab. Das Unglud hatte aber sehr groß werden konnen, wenn die Ochsen am Wagen waren scheu geworden, (welches bei solcher Gelegenheit oft der Fall ist.) Dann hatten sie Reisaus genommen, und dann ware es mit dem armen Ebner über Stock und Stauden, wie man zu sagen psiegt, gegangen, und die Wasgenstücke nebst den Ochsen hatte man viele Reilen weit mubsam zusammen suchen mussen. Aber, Gott seit Dank, der est verhutet hat!

Much in biefem Lande unter ben Colonisten giebt es mehrere wilbe Thiere, Die bem Menfchen bochft gefährlich find. Rach ein paar Tagen tamen wir bei Vanderwesthuisean, wo ich 1812 war und burch fie meiner grau ihre fcmerende frante Bruft heilen ließ. Diefe Frau ergablte uns eine Geschichte, Die fich mit einem Tiger gutrug. Ihr Mann befestigte namlich unweit ihres Saufes ein Gewehr auf folche Art, baß bas Thier fich felbst erlegen mußte. Die Frau warnte ihren Mann nebft bem Schulmeifter, fie follten nicht hingehen um nach bem Siger zu feben. indem er febr bofe mare, wenn er vermundet ift. Sie ließen fich aber nicht bavon abhalten. Da fie nun ihrer Meinung nach ju lange ausblieben, fo bieß die Mutter ihre beiden Sohne fchnell hinellen, um nach ihrem Bater ju feben. Gie geborchten bem Befehl ber angftlichen Mutter und gingen, und mas erblickten fie? Die Rebe ihrer Mutter erfullt. Der verwundete Tiger hatte fich ichon über feine Beute hergemacht und fie Beibe fo febr gerfleifcht, baß ber Schulmeister in wenigen Tagen starb.

bem Bater wurden mehrere Mittel angewandt um ihn beim Leben zu erhalten, aber vergeblich. Ginige Tage nachher gab er unter vielen Schmerzen seinen Geist auf.

Den 27. u. 28. Septb. 3weimal hatte ich bas Unglud, bag ber Bagen umfiel. Ginmal tam ei= ner von meinem Bolte unter ben Wagen; und bie fer zerquetichte ben hottentott, bag er fogleich Blut fpudte und zwei Stunden nachher feinen Geift aufgab. Wir beerdigten ihn bei Jfat Difati. Das andere Mal fuhren wir in ber Abendbammerung bicht an einem Graben vorbei, ber an ber Landftraße lag. Durch Unvorsichtigkeit beffen, ber por ben Dchfen herging, fie leitete, bem Buhrmann aber nichts von bem Graben fagte, fiel ber Wagen abermals um und in ben jest noch leeren Graben. Dies feste und in nicht geringe Berlegenheit; benn ein beftiger Regenschauer überfiel uns. 3ch fandte ei= nige von meinem Bolte zu einer nahe gelegenen Bauerfrau Botie Schmit genannt und ließ fie bitten mir Sulfe zu fenben; aber umfonft. Während fie weg maren, raumte ich meinen Wagen aus von ben bei mir habenden Sachen. Inbem wuchs aber bas Baffer fo ichnell an, baf ich augenblicitich bis an bie Kniee in meinem Bagen im Baffer ftanb. Menafflich erwartete ich mein Bolt, bas ich um Bulfe weggefandt hatte. Da fie famen', hoben wir ben Bagen mit Muhe auf, und fuhren noch auf ben Abend bahin, wo ich vergeblich Sulfe erwartete. Den anbern Lag wuschen wir unsere Sachen, trodneten biefelben, und festen bann unfern Beg weiter fort.

Doch muß ich noch Anekdoten von Affen erzählen, beren es hier in ber Nahe bes Hauses ber Wittwe Schmit viele auf ben Biquetbergen gibt. Diese Thiere kamen mit Hausen und stahlen jener Frau die Apfelsinen von den Baumen, wie auch andere Früchte. Wenn sie ihr ihre Ralbasche im Garten aushöhlten, so konnten sie ihre vollgefüllte Hand nicht mehr herausziehen, und so klug sind sie nicht, daß sie die Hand diffnen und herausziehen sollten. Auf solche Weise werden sie von dem Eigenthumer des Gartens erschlagen. Denn die Affen thun sehr großen Schaden in Gärten und Kornselbern.

Noch eine merkwurdige Begebenheit, mit Uffen wovon ich felbst Augenzeuge war, muß ich hier erzählen. Eine große Menge Affen und Paviane halten fich auf hoben Bergen auf. Es icheint, bag fie eine gemiffe Ordnung unter fich haben, benn med)felsweise fteht immer einer unter ihnen Schildmache. Große Truppen halten fich in beren Rabe auf. Wenn nun unten am Buß bes Berges Menfchen, Bagen, Reiter u. f. f. vorbeipassiren und die Schildwache fieht - bas, fo gibt fie ben anbern fogleich ein Beichen, mit: Sah! Hah! Hah! hierauf tommen große Mengen zum Boridein und begaffen die Berrichaften, die vorbeifaffiren, fo lange, bis fie diefelben nicht mehr feben konnen; alsbann giehen fich bie Affen alle nach einander zurud, bis die Schildwache auf's Reue wieber ruft. Wenn aber bie Affenschildwache unachtsam ift, wenn fie bie unten Berge Borüberpassirenden bemerft. am nid)t wird sie von ben Andern mit I dem Bobe

bestraft. Unter anbern rufen auch die Paviane Gou-a-cou, Gou-a-cou. Auch sollen die Affenach ben Menschen mit Steinen werfen, wenn fe wagen, ben Berg hinauf zu steigen.

Den 1. Oftober. ' Un ber Stelle bes burch be Tob verlorenen Hottentotten mußte ich einen ander unterwegens miethen. Des anbern Tages unter bem Morgengebet weinte Diefer neu angekommen Bottentott bitterlich. Nach bem Gebet fragte ich ihn um die Urfache feines Beinens. "Es war, "fagte er, wegen meiner Gunben, bie mich qualen. "Ich habe bis jest ohne Gott in der Beit gelebt, "ich habe in meinem Leben nie gebetet; mas fange "ich jest an?" hierauf fprach ich mit ihm manches aus Gottes Wort und von Chrifto, wie Er als das Lamm Gottes die Sunden der Welt zu tragen, und gekommen sei, zu suchen und selig zu machen was verloren, was verirrt ist. - Er wurde mit feinem gangen Gunden-Glend qui Christum hingewiesen. Er bezeugte ein großes Ber langen mit in bas Namaqualand zu gehen, um al lezeit bas Wort Gottes anhoren zu konnen, went es feine Umftande zuließen.

Den 7. Diesen Morgen kam ich in ber Capstadt an. Während ich mich hier aufhielt, um bai Nothige zu besorgen, schrieb ich nachstehenden Brie an meinen Bruder in Berlin (er steht auch in Baster Samml. 1815, Pag. 211.) in welchem ich ihm bei Zustand bes Volkes schilderte:

In Chrifto Sesu geliebter Bruber!

Die Gnade unfers herrn Sesu Christi, bi Liebe Gottes, bes Baters und die troftreiche Ge meinschaft bes heil. Geistes sei mit Dir und Deiener lieben Familie und allen Brüdern und Schwestern, die Zesum Christum im Glauben lieb haben.

Sabe ich jemals Ursache gehabt, zu fagen mit David: Gottes Gute mahret emiglich, fo habe ich befonders in diefem Sahre Gottes Liebe, Gnade und Sute zu ruhmen und zu preisen. 3hr wetbet bas aus biefem Schreiben erfeben, bas Guch fagen wirb, wie einstens Johannis Junger von bem Beilande Refendet, fagten: Die Blinden werden febend. Die Lahmen gebend, die Tauben horend, die Codten stehen auf, die Aussätzigen werden ger reinigt Matt. 11. 5. fo: die Beiben murben Chriften, und ach! bag boch die Christen in Europa feine Beiben mochten werben! D, fonnte ich boch ber gangen Christenheit, konnte ich der todten Christenheit aus rufen und fagen: Bache auf, mache auf, o Chris ftenheit! mache auf, es ift nun hohe Beit, bein Les ben bald zu andern.

D, wie beschamen uns die Beiden, Die gleichsam um die Wette ftreiten; Ein Jeder will der erfte fein Und in den himmel gehen ein.

Man muß in Wahrheit mit dem Konig David sagen, aus Pfalm 126: Der Zerr bat Großes an uns gethän, deß sind wir frohlich.

Man sieht mit tausend Freuben, (Jef. 11. 6.) Den Wolf bei Lammern weiden, Man siehet sie wit Haufen Zum hirten Jesu laufen. O heil; in unsern Tagen, Wir können frohlich sageu: Beim Sprechen, Singen, Bitten, If Jesus in der Mitten. ij.

Bir erfahren mahrlich, lieben Bruder, mas ber Apostel Paulus fagt: Sebet, jegt ift die ange. nehme Zeit, jest ift der Tag der Seligteit, der Tan des Beils, die Macht der Sinsterniß, der Unwissenheit ift vergangen; der Tag ber beigekommen. Wir konnen jum Preis des Berrn fagen: Jefus manbelt mitten in unferer Gemeine, Sein lebendigmachenber Beift blafet die burren Tobtengebeine an, und bringt neues Leben in fie. Große und Rleine, Junge und Alte fiehet man mit Baufen zum Rinder = und Gunderfreund laufen. Es ift ein herzerfreulicher Unblick, des Abende und Morgens Junge und Alte Saufenweis aus und hinter ben Bufchen hervorkommen zu feben, mo fie ihr Gebet verrichten. Da mag man wohl von ihnen fagen, wie Satob von Sofeph: Die Gnade des, der in dem brennenden Busch wohnete, komme auf fie. (5. Mofi 33. 16.) Und wer von ihnen ein wenig fod - ter tommt zum Gebet, ber findet auch feinen Plat mehr, wo er beten tann. Gin jeder betet besonders, und ein jeder mit lauter Stimme. Den 17. April fagte mir ein getaufter Bruber, mit welchem ich bes Abends, gleich Isaat, auf das Feld ober hinter bie Bufche ging um zu beten: Seute fruh tam ich ein wenig fpater als fonft jum Gebet; aber zu meinem Erstaunen fand ich alles voll Rinder betend auf ben IRnien liegend, fo daß kein Plat mehr für mich war und ich wieder umkehren mußte. Freubenthranen rollten mir bie Wangen herab, als ich biefes anhorte, daß der Bert fein gutes Werk nicht allein an Großen, fondern auch an Rinbern beginnt. ben Lesteren fann man noch feine Beranderung bes

明明我们不是

Bergens mahrnehmen, jeboch hoffe ich, ber Berr wird fein angefangenes Werk nicht liegen laffen. Aber bei ben Alten, befonders bei ben Unverheiras teten, ift eine große Begierbe felig zu werben. Seit bern 20. Februar 1814 find bei uns ungefohr 46 erwachsene Personen, ohne die Rinder, getauft, und 40 find noch, in welchen man geiftliches Leben mahrnimmt. D'herr! fei gelobt fur biefen Fifchfang! (Math. 4, 10.) Unfer Bolt, bas Betenbe, macht gleichsam eine feurige Mauer rund um uns her aus, ba fie mit ben Waffen ihres Gebets unfern Ort befdirmen und gleichsam vertheibigen, auch werben fie baran von andern nicht verhindert, denn fie laus fen eilends um ju beten. Es ift fur uns Bruber febr aufmunternd und erfreulich, wenn wir horen und fehen, wie bas Werk bes herrn fo gefegnet fortgeht, und es wird mir recht oft jum großen Segen, wenn ich mich im Relbe, jeboch abgesondert, und von ihnen unbemerkt, aber boch mit ihnen mein Derg vor dem Berrn ausschutte; gefegnet ift es mir, menn ber hirte und feine Schaafe vor bem Oberhieten betend liegen. Aber wie mar es dem getreuen Dirten zu Muthe, als Er allein in feinem Leiben und großer Ungft zu feinem himmlischen Bater bat, und seine armen Schaafe schliefen braußen vor bem Delgarten? Einige von ihnen gehen singend zu Baufe, indeß andere noch auf ihren Knien hinter ben Bufchen liegen und beten. Semehr ich in ber Bibel lese, desto schätbarer wird sie mir und ich freue mich über die große Wahrheit, die ich darin finde. Denn wenn ich die Beisfagungen ber Propheten mit unfern neutestamentischen Beiten vergleiche, fo

finde ich, daß viel davon in unsern Tagen in seine Erfüllung geht, und bereits bei der Apostel=Zeit ist erfüllt worden, daß ich nur ein Paar Stellen aus dem alten Testament ansühre, die ich besonders hier bei und in Erfüllung gehen sahe. Jesajas z. B. sagt: "der Wolf soll bei den Lämmern wohnen" (Jes. 11, 6. 7.) Das ist schon bei den Aposteln erfüllt worden und wird noch täglich erfüllt. Saus lus selbst war ein solcher Wolf, der die Gemeine Gottes versolgte, er wurde bekehrt und gesellte sich zu den Lämmern und Schaafen von (Ap. Hes. 9.) Christo, denen er auch sogleich predigte, daß Er der Welt Erlöser war. Ezech. 34 sagt von der neu testamentischen Zeit, und Esajas desgleichen:

"Der Berr will regnen lassen zu Seiner

Jeit, das soll ein gnädiger Regen sein."
ober nach dem Hollandischen ein Platregen, womit ber Herr die Seinigen, die einem durren Erdreich gleich sind, erquickt. (Ps. 68, 10.) Ein solcher gessegneter Platregen siel am ersten Psingsttage auf die Zuhörer Petri, der als ein Strom lebendigen Wassers (Joh. 7.—v. 37.) die steinernen Herzen erzweichte, und die durren Herzen erquickte, trostete, veränderte und bekehrte. Nachfolgender Auszug auseinem Briefe, den Bruder Jelm an mich den 21. Juli 1814. geschrieben hat, kann ein Beweis sein, daß noch mehr solche gesegnete Platregen fallen unster den Heiden. Er sagt hier von Wort zu Wort:

"Seit meinem letten Schreiben an Dich, (ben "1. April 1814.) hat der Herr Wunder der Barm-"berzigkeit an unserm Volk geihan. Unvergeßlich wird "mir der 15. Mai bleiben, an welchem Tage saßt eine allgemeine Erweckung ausbrach. Schon porher hatte in einigen Wenigen bas Wert des Berrn angefangen; aber feit biefer Beit fing ber Berr an \_\_machtiger zu wirken. Defters geschah es in ber ersten Woche nach bem 15. Mai, baß wir in bie Rirche famen, und mußten, nachdem wir einige "Berfe gefungen und gebetet hatten, wieber nach "paufe gehen, ohne bas Wort zu verfündigen, weil "wegen bes Weinens und Beulens uns Niemand shoren ober verftehen konnte. Wir haben in ber Beit icon 50 Personen getauft, von welchen viele "Corannas find; ber Berr fahrt noch fort mit Muf-"weden und Bekehren. Da wir in ber heil, Schrift "teine Beifpiele finden, daß man das Taufen lange "aufschieben foll, so warten wir mit folchen, in wel-"den bes Berrn Werk angefangen hat, nicht lange. "Bie groß die Beranderung unfers Bolkes ift, ton-"nen die, welche im Januar und Rebruar von hier "nach dem Ramisberg gingen, und vor einigen Bo= "den wieder zurudkamen, nicht genug mit Bor-"ten ausbruden. Sie fagen 3. B. bas ift nicht mehr "das alte Bolt, bas icheint Bolt zu fein, bas aus "dem Simmel gekommen ift, wir haben feine Ra-"meraden mehr. Wollen wir Gefellschaften haben, glo muffen wir zu ihnen kommen. Gin Mann, bef-"fen Frau in feiner Abwefenheit getauft murbe, fagte mu einem anbern: Das ift nicht mehr meine alte "Frau, fie ift gang veranbert." So weit ber Brief von B. Belm.

Sier konnt Ihr horen, liebe Bruber, wie machtig und kraftig ber herr unter ber Gemeine bei ben Brubern S. und H. wirkt. Biele unter biefem

Bolte maren große Feinde bes Worts und ber Lehre, fie fagten beimlich unter einander, daß fie, wennich nicht mare, die 2 Bruder tobten wollten, auch hatten fie im Unfang beinah feine Buborer. Aber feht: wenn der herr nach Bethesba kommt, dann werben bie Rranken gefund. Bethesba heißt namlich ber Plat, wo bie Bruber S. und B. find. Ich fchließe biefes Schreiben mit bem herzlichen Bunfche, bas boch viele Seelen die es lefen angefeuert werben, fich bem herrn Jesu gang zu übergeben, bamit fie einst nicht von ben Beiben mochten beschämt werben, die Morgens und Abends, Mittags und Mitternachts gleichsam zu Jesu fliegen, als Tauben in ihre Wohnung, als Wogel in ihre Refter und als Schaafe in ben Schaafstall, und viele Chriften baben mit mir bas Gefühl, baß ber herr noch große Dinge thun werbe.

Merkwurdig sind mir ofters Sirachs Worte (Cap. 3, 21.) wenn er fagt: Der Berr thut große Dinge durch die Demuthigen. Welche große Dinge hat er nicht gethan burch feinen Anecht Mofes in Egypten, burch bie Propheten und Apostel, von welchen man haufig lefen kann im alten und neuen Testament! Wenn nun Ganber vom Srrthum ihres Weges befehrt werben, find bas nicht große Dinge? Wenn ich nicht irre, fo buntt mich, bag viele Menschen von dem Worte Bekehrung einen irrigen Begriff haben und es nicht in bem Sinne ber Bibel auffassen; benn ba fie Christen genannt werben, die in ber Aufklarung, Runften und Wissenschaften vorgeschritten find, gegen manche beidnische Bolter, so halten fie fich fur betehrt und

iene nicht. Gie glauben baber, wenn jene Beiben auch soweit in der Aufklarung, Runften und Wiffenschaften und Civilisation gekommen sind, bann find fie bekehrt. Diefe Meinung ift offenbar falfch und nicht mit ber Bibel übereinftimmenb. Es mare baher von Bergen zu munfchen, baß Gott fei= nen b. Beift, ben Beift ber Gnabe und bes Bebets aus ber Sohe recht balb über uns ausgießen mochte. Dann murbe bas tobte, laue, trage Wefen in ber Christenheit sich bald verwandeln in ein lebenbiges, thatiges, rechtschaffenes, eifriges Wesen des Christenthums. Ja, es mare zu munichen, baß bie alte driftliche Linfalt, Treue, Redlichkeit, Aufrichtigkeit, Lintracht und Phrlichkeit, wonach redliche Seelen verlangen, wieder zu uns zu= ractebren und bei uns bleiben, daß die Liebe ber erften Christen und ihr gottlicher Gifer fich bei uns allen einfinden, baß ein neues Leben, bas Leben aus Gott, unter und erwachen, unfre tobte und eistalte Bergen beleben und erwarmen, und bas leichte und feichte Chriftenthum verscheucht werben mochte. Ja, mochten unter allen Nationen ber Erbe Scharen= weise zu Gott, zu Jefu, ihrem Beiland, fich wenben!

In der Capstadt logirte ich jedesmal bei Hrn. Christian Schmidt, einem Deutschen von Geburt. Früher hatte er die Kürschnerprofession getrieben; jest hat er Kausmannsgeschäfte und ist sehr wohlhabend. So oft es meine Umstände erlaubten, hielt ich in seiner Gegenwart den Sclaven eine sogenannte Erbauungsstunde. Und wenn ich dann alles Nöthige besorgt hatte, machte ich mich mit meinem

Volke wieber auf und verließ die Capstabt. Da nun auf dieser Rudreise nichts Erhebliches vorsiel, so will ich um der Kurze willen sogleich meine Ankunft in Pella bemerken. Dahin half mir mein getreuer Gott gefund und glücklich. Ihm gebührt auch alles Lob dafür.

Den 16. November kam ich glücklich zu Hause bei meiner Familie an; wo ich alle die Meinigen ziemlich gesund antraf, bis auf meine kleine Friesderika, die erst einige Monate alt war. Sie war in meiner Abwesenheit dem Tode sehr nahe gewesen. Meine Frau hatte manche schlassofe Nachte mit ihr gehabt. Doch auch hier holf der treue Leibes = und Seelenarzt wieder gnädig durch.

Bahrend ich nicht hier mar hatte mein gelieb= ter Schwager Albrecht ben Gottesbienst allein ver-Mehrere wurden von ihm burch bie beilige Er hat sich so Taufe ber Gemeine einverleibt. gang in bem Dienst bes Berrn und fur bas Bolt aufgeopfert. Ungeachtet ihm viele bas Leben schwer machten, und feine Geduld im hochften Grade pruften, ertrug er boch alle biefe Widerwartigkeiten in ftiller Belaffenheit. Dazu hatte er einen franklichen Korper, der ihm viele schlaflose Rachte verursachte. Er hatte namlich mit ber Auszehrung ein ganges Jahr jugebracht. Da wir nur ungefahr etliche 60 bis 80 Schritte von einander wohnten, fo horte ich ihn oftere des Nachts vor feinem Saufe heftig buften, mo er bin und her ging um Luft zu schopfen. Beboch, kann man fagen: fein Jammer, Trubfal und Elend ist kommen zu einem seligen End.

Den 13. Wir befchlossen bas alte Jahr mit

Gefang und Gebet und Danksagen gegen den Herrn, ber uns auch in diesem abgelaufenen Jahr mit unserer Familie, nebst den Gemeingliedern, sehr viel Gutes erzeigte, und uns bei allen unsern Abweischungen mit viel Langmuth getragen hatte.

Das alte Jahr hat nun ein End', wohl dem der Jesum liebt und kennt.

## Zwanzigster Abschnitt.

Siehe! ich mache alles neu. (Offenb. 4, 5.)
Ich will euch ein neues herz und einen neuen Geift in euch geben, ich will folche Leute aus euch machen, bie in meinen Geboten manbeln, meine Rechte halten und barnach thun. (Ezech. 36, 26, 29.)

Januar 1. 1815. Neujahr. Mein Neujahrswunsch und Neujahrsgebet war, daß der Herr unfer Gott auch in diesem neu angefangenen Jahre
Seinen reichen Segen zur Verkündigung Seines
seligmachenden Evangeliums verleihen wolle, damit
Ihm große Mengen zur Beute werden. Er
soll ja auch die Starken, die großen Sünder
zum Raube haben.

Den 19. Februar taufte ich 8 Kinder, von eisnem und mehreren Jahren. Einige gehörten solschen Aeltern, die auch schon die heilige Taufe emspfangen hatten. Wenn Kinder schon über 6 ober mehr Jahre alt waren, wurden sie nicht getauft, weil es bekannt ist, daß bei solchen schon muthwil-

,50

ið.

lige Sanben ftatt finden. Nach ber Taufe wurde gesungen:

Mel. Ringe recht, wenn Gottes Gnade. Kinderen, hoe sult gy 't maaken, Syd gy niet nog onbekeert? Weet gy well hoe kort u saaken, Hier op deese aarde duurd? Weet gy well dat's Heilands Oogen Klaarder als de Sonne syn? Ach hoe veele syn bedroogen, Door des Werelds valsehen schein.

Deutsch.

Kinder! wie wollt ihr es machen, Seid ihr nicht noch unbekehrt? Bist ihr wohl, wie furz die Sachen, Dauern hier auf dieser Erd'? Bist ihr wohl, daß Jesu Augen Klärer wie die Sonne sein? Ach wie viele sind betrogen, Durch der Menschen salschen Schein.

Den 2. Marz. Einer ber Getauften wurde zu heute wegen schlechtes Betragen von der driftlichen Gemeine ausgeschlossen.

Den 5. 170ses Flermuis, ein anderes Mitzglied der Gemeine wurde heute wieder in diefelbe aufgenommen, weil er seine Sunden (es war Schläsgerei) erkannte und bereute. Dergleichen Ausschlies fung ist nothig und nüglich und dem Worte Gotztes gemäß.

Den 13. Das Betragen des Capitains Zun. telzwart, sagt Albrecht in einem Englischen Bezricht Vol. IV. P. 194, ist so verkehrt wie immer. Er wollte mich gleichsam zwingen mit ihm über den

Drangefluß zu geben; ich fühlte aber teine Reigung nad ihm zu horen, noch ihm zu folgen; besondere megen ber übeln Gerüchte von Afrikaner. Ueberbies ift auch Pella geeigneter zu einem Missions, posten als das warme Bad. Da es Albrecht ihm abschlug, so kam er zu mir und wollte mich mit haben über ben Fluß; ich hatte aber auch feine Reigung und folug es ihm rund ab. Denn es mar | mir, als wenn es ihm mehr um Pulver, Blei und Taback zu thun fei, als um die Lehre bes Evangelii. Daß ich mich nicht betrog in meiner Meinung, erfuhr ich leider ein paar Jahre nachher. Sa, was noch mehr, (o ein schlechtes Betragen!) Genannter Capitain sagte zu Gido Joseph, ber aber nicht zu feiner horbe gehorte: "ich habe mit "der Lehre nichts zu thun; benn ich bin hierher ge-Atommen ben Ort anzufallen und mein Bolk mit "Gewalt meg zu nehmen, aber mein Bruder Viol "hat mich bavon abgehalten."

Nun wurde beschlossen, daß Magerman, einer unserer Dolmerscher, als Lehrer mit ihm gehen sollte. Er ging also durch den Fluß und Buntel Iwart sollte ihm folgen mit dem Volk, das bei ihm war. Aber er kam nicht, und Magerman wartete vergeblich auf ihn. Solche Streiche, solche List gebrauchte der Säuptling sehr oft. Denn er war nicht selten betrunken; dabei sehr grob und und äußerst habschig. Bald wollte er Tücher haben, hald Messer, bald Taback u. s. f., und das nicht allein für sich, sondern auch für seine Freunde. Das konnten wir ihm aber unmöglich alles geben, daher wurde er öfters recht bose. Einst gab ich

۱'n

(it

30F

1111

94

ne.

DØ I

ihm auf sein Begehren etwas Taback; ba er aber ben folgenden Tag wieder welchen verlangte, und es ihm verweigert wurde, weil er eine Rolle forderte, so wurde er sehr boshaft und drohte mir mit harten Worten, sagend: "Morgen müßte ich Pella räumen." Ich sagte ihm aber grade zu, er hätte hier nichts zu besehlen, es wäre hier sein Land nicht. Damit mußte er sich zufrieden geben. Er wurde aber, wie wir weiter unten hören werden, für seine bose Thaten gezüchtiget.

Den 26. Heute segnete Bruder Albrecht Chrisstoph Dibot in den Stand der heiligen Ghe ein, und 2 Personen wurden getauft.

Den 10. April machte ich in meinem Garten einen Bersuch Waizen zu saen, welcher sehr gut gerieth. Die Aehren waren über eine Spanne lang. Sie werden, wenn sie reif sind, mit einem Stock, anstatt des Dreschslegels, ausgeschlagen; doch ist dies wenige lange nicht hinreichend zum Unterhalt.

Ein Lowe, der eines Tages großen Schaden anrichtete unter den Pferden und Ochsen, wurde ersichossen. Unser Bolk befestigte nämlich 2 Flinten neben den von dem Lowen erwürgten Ochsen. Des Nachts kam der Morder, um an seiner Beute zu aasen, und wurde von den Gewehren erlegt.

Lowenjand erfordert Vorsicht.

Merkwürdig ist auch, wie mir unser Bolk die ters erzählte, daß die schnellsten Pferde, wenn sie einen Köwen wittern, vor Schrecken still stehen, und die Hunde mit Zittern zu den Füßen ihrer Herrn und der Pferde kriechen. Dabei ist das Sicherste, daß man absteiat, und das Pferd dem Kowen zest Beute läßt. Sollte letterer aber schon zu nahe sein und man kann keine Zeit gewinnen um Feuer zu schlagen, welches ein Mittel ist, ihn zu verjagen, so thut man wohl, wenn man sich ganz ruhig verbalt, sich auf die Erde, auf das Gesicht legt, welches ihre Majestät gleichsam für eine Ehrenbezeus gung hält, und ernsthaft vorüber geht.\*)

Den 26. unternahm Albrecht eine scheinbar gefährliche Reise. Die Liebe, für seinen Herrn Seesten zu retten, und dem Bolke Friede zu bringen, tag ihm am Herzen. Er scheuete kein Leiden, keine Gefahr. Und wenn auch manche abschreckende Gerüchte vom Afrikaner erschollen und ihm zu Ohren gebracht wurden, wenn man auch sagte, daß jener Häuptling Pulver und Blei für Ochsen vertausche, um damit zu kriegen oder den Menschen ihr Bieh abzunehmen, u. dgl. m.; so achtete er es nicht, er dachte: Mit Gott wollen wir Thaten thun, der wird die wilden Löwen in zahme Lämmer verändern. Albrecht machte sich also mit einigen von dem Bolke auf, ließ sich von ihnen nebst Wagen über den Fluß sehen um Friede den gesürchteten Afrikaner anzubieten, der

<sup>\*)</sup> Daß die Thiere, besonders aber der Lome, Furcht vor Feuer und Licht haben, soll daher kommen, weil unsere ersten Aeftern im Stande der Unschuld einen, von Gott anerschaffenen Ging an sich trugen, welcher die Thiere soll erschreckt und geblendet haben. Und dies ist auch glaubhaft. Denn Abam und Eva wußten nicht eber, daß sie nackend waren, die nach dem Sundenfall, da ihr nen nicht nur das herrliche Ebenbild Gottes verloren ging, sondern auch der ausgere Glanz.

ein Schrecken bes Lanbes war. 216 biefer, nebst seiner Borde, vernahm, daß der Missionar Albrecht, ber ihnen ichon perfonlich bekannt war, bei ihnen einen Besuch abstatten wollte, eilten Große und Rleine. Alte und Junge und empfingen Beren Albrecht gleichsam jauchzend und frohlockend. Diefer freudige Willtomm machte ihm Muth und hoffnung, bas feine Untunft nicht vergebens fein werbe, wie einft bie von Petrus, ba er in Cornelius Baus tam, wo mehrere beifammen waren, und auf ihn marte ten, baß er ihnen Worte bes Lebens fagen merbe. (Up. Gefch. 10, 33, 34.) Gludlicherweise finbe ich unter ben Papieren von meinem Schwager 2. bie Unterredung, die er mit Ufrikaner hatte, als er bie Reise bahin machte. Ich will also auch, um Albrechts Freunde und Bekannten willen, die biefe Beilen lefen werben, feine eigenen Worte anführen, mithin Albrecht felbft fprechen laffen.

Seine Worte lauten, wie folgt:

"Een tyting van Afrikaner ontvangen "hebbende, dat hy sich verblyde dat ik tot "heur wilte komen en dat hy wenschte, dat "ik een paar weeke by hem mochte blyvee "om het woord van God te kunnen hooren." Das heißt beutsch:

"Heute habe ich von Afrikaner gehort, daß er "sich freuet, daß ich zu ihm kommen wollte, und "daß er munschte, daß ich einzwaar Wochen bei "ihm bleiben mochte, um das Wort Gottes horen "zu konnen.

"Den 16." fahrt Albrecht fort: "fuhr ich zu "Alfrikaner mit bem Wagen. Seute haben wir

"Spur und dazu noch über Sträucher, Stöcke und "Spur und dazu noch über Sträucher, Stöcke und "Steine, und da es schon dunkel geworden war, "waren wir genothigt auszuspannen bis der Mond "aufging, wo wir wieder herumirrten, bis die Sonne "aufging. Da wir endlich mit vieler Mühe aus "den Klüsten der Berge, aus Hecken und Sträuschen heraus waren, kamen wir den 28. bei Dibot "an, der die Aussicht über mein Nieh hatte. Da "aber hier großer Mangel an Wasser nnd Weide "war, ließ ich ihn mit meinem Vieh weiter ziehen, "und wir verließen Nachmittag diesen Ort auch, "und setzen unsern Weg weiter fort, die wir an weine Quelle kamen, genannt Kaus."

"Jager Afrikaner ließ mir wissen, daß er "mir einen Spann Ochsen senden wollte, mich von "hier abholen zu lassen. Wir warteten daher so "lange bis sie kamen."

"Den 29. Da hier bei Raus von unserer "Semeine sich welche gelagert hatten, so hielt ich "wie gewöhnlich Sottesdienst und nachher auch mit "14 Kommunikanten das heilige Abendmahl. Es "war mir erfreulich, unsere Brüder und Schwestern "sowohl im Hause als auch im Felde mit lauter "Stimme beten zu horen; wo sie mit Thranen ihre "Sünden unserm Herrn und Seligmacher bekannten. Den Iten kamen wir an den Fluß und wurden alle meine Sachen von dem Bolk durch den Fluß ge"bracht und auch ich auf den oben schon beschriebe"nen Floß. Den 5. zogen wir von hier weg, aber "ohne Spur und ohne gebahnte Wege. Es ging
"durchs Feld, über Büsche und Sträucher, und da

"es finster wurde, war der Wagen mehrmal in Ge"suhr umzufallen, wegen der Stocke und Steine
"im Wege. Doch Gott hat uns gnädig vor Un"glud bewahrt. Er hat uns auch des Abends gluck"lich nach dem Wohnort des Afrikaners gebracht,
"Bei unserer Ankunft war alles voll Freude. Eine
"große Schaar von Kindern und Erwachsenen ka"men uns entgegen mit dem Freudengeschrei ti kutsee! ti kutsee! das heißt: Mein Freund! Mein
"Freund!"

"Jager Afrikaner empfing mich sehr freund"lich in seinem Hause und alle kamen nun noch bie"sen Abend, Gottes Wort zu horen.

"in de Craal seer ernstelyk tot God bidder "en rupen het welk voor my seer anduen-"lyk was. Even so was het alle de dagen-"van myn verblyv allhier. Drie Mannen er "2 Vrouwen heb ik hier gevonden, waa "Gods Geest bespeurt word krachtadig to "werken in hunne harten."

Hier folgt das Gesprach mit Afrikaner selbst, und besonders, wo ihm Albrecht seine schlechte Handlungsweise vor Augen stellt.

"Den 6. sprady ich mit Asrikaner und besser "Sohn Jager besonders und suchte sie auf eine sehr "freundliche, sanste und dabei ernstliche Weise zu "überzeugen von der Thorheit nichtes Aufruhrs und "Zwietracht mit den Nationen, so viel mir davon "bekannt war. Ich stellte ihnen unter Augen, wie, "unrecht und unverantwortlich ihre thörichte Hand, lungsweise vor Gott und Menschen sei, ganz be-

"sonders aber in Betreff ber Missionare und über-"haupt bes Missionswerks in biesem Lande, wie "auch ben hochft schablichen Giufluß auf baffelbe; wand bag Gott bennoch anhaltend an ihre Bergen nantlopfe, obgleich fie Ihn und Gein Bort verlie. Ben, und ihren eigenen Werten und Begen folaiten." 3ch fagte ju ihnen: "Aus euren Briefen, bie ihr mir und andern gefchrieben habt, erfehe ich, baf ihr einen Lehrer bei euch haben wollt. Abant aber leicht begreifen, wenn bies geschehen foll, so muß bamit ein allgemeiner Friede verbunden Das heißt: Friede mit allen Linwohnern Jein. bes ganzen Namaqualands, mit allen Sauptlinen und Mationen; geschehe das nicht, so konnten wir Lehrer es nicht magen, tiefer ins Land einzubringen, mit ber Lehre bes Evangelii,"

Unter den Oberhäuptern, die ich absonderlich mannte, waren: Bundelzwart, Magerman und Diedermuis.

Bieruber erklarte fich Afrikaner alfo:

"Ich kann es sehr leicht begreifen, was sie gejagt haben, ich meine es aber wahrlich so, daß ich
einen Lehrer bei mir haben, und Friede halten,
niemand Boses oder Schaden thun will, wenn ich
kn Ruhe und Friede gelassen werde."

Albrecht versicherte ihn, daß er sich vor niemand n fürchten hätte. —

"Da ihr, je eher je lieber, einen Lehrer wünscht in haben, so würdet ihr noch lange warten mussen, bis einer aus Europa käme. Und da ich schon wußte, daß Br. Ebner willig war, hierher u kommen, wenn er versichert ist, daß Afrikaner gewiß

"Rriebe macht; fo fragte ich Afrikaner mir unverho "len fein Gutachten zu fagen, ob er Ebner haben "wollte, benn wenn ihr etwas bagegen einzuwenben "habt, konnte es nicht geschehen; wenn ihr's aber "von Bergen wunscht, so ift er bereit, zu euch au "tommen." Sierauf fagte Ufritaner, "baß a "herzlich wunfchte, bag Ebner ju ihm tommen mochte "weil er bereits hier im Lande mare, und wenn beng "noch einer aus Buropa kommen follte, konnte et "Ebner helfen die Rinder in ber Schule unter "richten. Doch, daß 2 Lehrer bei ihm bleiben "follten, verfprach ich ihm nicht gewiß; fondern fagte: "daß je eber je lieber unter ihnen felbst. Junglinge "ober Manner mochten vorbereitet werben, welch "fur bie Sache Gottes viel übrig hatten, und al Belfer hier und ba im Lande konnten angestelli "werden, damit der Gesellschaft in England die "Rosten vermindert wurden.

"Auch hiemit schien Afrikaner zufrieden zu seist "und den Rugen davon einzusehen."

"Ich versprach ihm zu thun, was in meinem "Bermögen stände, daß er je eher, je lieber einem "Lehrer sollte haben, dadurch auch alle üblen Gen, rüchte, die sich im ganzen Lande von ihm verbreis "tet hätten, verscheucht würden, und er dann auch "ohne Furcht hingehen könnte, wohin er wollte "Denn die Gerüchte hatten das ganze Land, wie "auch nnsere Gemeine sehr beunruhigt, daß sie öf "ters auf die Flucht bedacht waren, aus Furcht vos "bem Afrikaner.

"Da ich auf ber Reise mich bes Nachts fehr "erkaltete, so bekam ich baburch ein boses Auge

"welches mich sehr schmerzte. Und da die Erkäl"tung mein ganzes Haupt eingenommen hatte, so
"machte mich das zu meinem Dienst hier sehr un"tüchtig. Dennoch hielt ich zur bestimmten Zeit
"ben Gottesbienst, und den Schulunterricht bis zum
"Freitag, wo ich Afrikaner verließ, mit unerträglischen Schmerzen auf meiner Brust; jedoch bekam
ich Linderung, als das Geschwür aufbrach, und
genas wieder mit Gottes Huse. Mehrere Menschme aus Afrikaners Kraal begleiteten mich die an
den Fluß, um noch etwas zu hören aus Gottes
"Bort."

"Als ich den 16. bei Schuitklip ankam, brachte mir ein Mann einen Brief von Ebner, des Inshalts, daß ich so schnell als möglich nach Hause Mommen möchte, indem ein ungunstiges Gerücht won Afrikaner sich verbreitet hätte, er wolle kommen und Pella, unsern Ort, überfallen; weßhalb eine große Unruhe unter unserm Volke entstanden wei. Die Meisten von ihnen hatten den Ort schon werlassen, wegen der Dürre und Mangel an Weide, und die Wenigen, die noch da waren, standen auch schon in Begriff wegzuziehen."

Den 17. kwam ik tegen avond gelukkig hier in Pella aan. en alle verblyden zich om van my te mogen hooren dat Afrikaner waarlyk vrede willte houden, en dat hy wenschte eenen Zendeling by sich te hebben.

Dit gaf aanleiding, dat de Broeders en Sendelingen Ebner en Albrecht op

Den 18. gesamentlyk beradslaagden voor den Welstand voor het geheel. Dieses sind zugleich die letten Worte, die mein verewigter Schwager Albrecht in sein Tagebuch nicht lange vor seinem Tode niederschrieb, und law ten deutsch wie folgt:

Den 17. kam ich gegen Abend glücklich zu Pella an. Alle freueten sich von mir zu horen, daß Afrikaner wirklich Frieden halten wollte, und wünschte einen Lehrer bei sich zu haben, Dies gab Beranlassung, daß die Brüder und Missionare Abbrecht und Sbner den 28. sich mit einander berathschlagten für den Wohlstand des Ganzen.

Dem füge ich noch hinzu aus einem Schreiben von Sophia Albrecht, geb. Zurgman, in des englischen Missionsberichten besindlich, einige nicht unbedeutende Vorfälle von Afrikamer, die sich 1810 und 1811 dort zutrugen Ranbenachrichtigte uns am Schluß des 1810ten Jahres, heißt es da, daß ein Oberhaupt, das gemeiniglich ausgezeichnet wurde durch den Namen Afrikaner seine Anfälle an einigen der benachbarten Horden erneuert, wie auch gedrohet hatte Warm Bad pbesuchen Wuch horte man den 12ten Januar 1811 daß 9 Bewassnete (von Afr.) eine kleine Horde von Hottentotten angefallen, ihre Gewehre und alles geraubt hatten.

Den Missionsposten von Seidenfaden, (ba

<sup>&</sup>quot;) Afrifaner überfiel auch nacher Barm Bab, ftedte bi Saufer in Brand, einiges von den Sachen gerftreute er, ein ges nahm er mit, i. B. habe ich mehrere Bucher bei ihm g feben und eine habe ich noch bavon in meinem Befig, us den Armen nahm er nach ihr wenig Bieh weg.

war hier zu Pella) haben sie auch angefallen, haben ihm seine Sachen gestohlen und Zans Dreier erschoffen. (Dies sind Facta, die ich ofters erzähelen hörte.)

Das ist freilich ein übler Charafter, wenn man fo raub = und habsüchtig ist nach seines Nachsten Gut, damit man sich zu bereichern sucht, und es ist tein Segen dabei; auch sindet man keine Verge, burng bei Gott, wenn man das Geraubte nicht wieder zurück giebt, und Gott dabei um Vergebung bittet. Sedoch so sieht es unter Heiden aus, Christen sollten ja billig besser sein \*).

Das Geraubte ober Gestohlene gibt man bem Eigenthumer, wenn wir Freudigkeit baju haben, entweder eigenhandig ab, ober burch einen andern, treuen, verschwiegenen Freund. Lebt aber ber Eigenthumer nicht mehr, oder ift er ju weit von uns entfernt, so gebe man die Sache; ober hat man die nicht mehr, ben Werth an Gelb, an des Berstorbenen Freunde; wo bies unmöglich ist, bann bleiben uns noch die Armen übrig, denen wir den Werth

<sup>#)</sup> Einft (prach ich in ber Rirche uber bas ungerechte Gut, bas manche Menichen an fich bringen - Mein Dolmeticher, ber überhaupt fehr aufmertfam bem Bortrag nachbacte, fragte mich nachher unter 4 Augen naber nach bem, mas ich in ber Rirche gesprochen, und fagte: wenn ich alles gurudige-"ben foll, mas ich an Dieb befite, bann bleibt mir auch nichts "mehr ubrig, bann bin ich ein armer Mann. Er gab je-"bod Beifall ju bem, mas ich ihm noch aus Bottes Bort, befonders aus Giech; 33. 14 - 16 (namentlich D. 15.) über "bas Geraubte, fagte. Denn ber herr will, fagte ich, bag alle "Denfchen, mes Ranges und Standes fie in ber Belt finb, mußten basjenige miedererftatten, mas man feinen Rachften mit Unrecht entwendet und an fich gezogen bat, wenn fie Bergebung bei Ihm erlangen wollten. - Mit ber Bieberer-Rattun'g ift aber auch nothwendig verbunden, daß man Gott, beffen Gebote man übertreten bat, ernftlich und mit Reue, um Bergebung bittet. -

Im Bezug auf Afrikaner bemerke ich noch was Paulus (1 Cor. 6, 9, 11) sagt: daß die Menschen als Ungerechte, Zurer, Ehebrecher, Diebe, Räuber, das Reich Gottes nicht ererben sollen, vorstehe, wenn sie so bleiben bis an ihr Endez er sett aber gleich hinzu: solche sind eurer etliche gewesen, (nun nicht mehr) aber ihr seid abgewaschen, (durch Christi Blut, 1. Ioh, 1. 7.) ihr seid geheiliget, ihr seid gerecht geworden durch den Tamen des Zerrn Jesu und durch den Geist unseres Gottes.

So wurde benn auch ber oftmals genannte Häuptling Afrikaner, wie wir bald unten horen werben, in die heilige Taufe durch das Bad ber Wiedergeburt ber Christenheit einverleibt.

bes Guts mittheilen konnen; ober auch an milbe Stiftungen. Sind wir aber in Wahrheit felbft arm, und unmöglich im Stande wieder ju erftatten; fo bleibt uns weiter nichts übrig, als daß wir Gott, bem herrn, reuevoll ju Fügen fallen, und Ihn ernftlich um Dergebung bitten, wenn wir Rube für unsere unfterbliche Seele und einen guddigen Gott haben wollen.

Denn biefer Sinn liegt flar in dem 15ten Berfe Ezech. 33. aufgeschlossen, wenn, ift Bedingungsweise gesprochen: wenn der Gottlose das Pfand, das Geraubte bejahlt, wiedergiebt, und wohlgemerkt: und nach dem Wort des Lestens wandelt, daß er kein Boses thut, so soll er leben und nicht ferben, und sest noch bingu: (B. 19.) ulnd aller seiner Sünden, die er gethan hat, soll nicht gedacht werden.

Dies und noch mehr fprach ich mit ihm, babei er fehr aufmerklam war und am Ende fagte, er hatte noch nie fo et, mas gehört ober gewußt. Er meinte aber, er ware bazu nicht abgeneigt dem Gefagten nachzutommen, wenn es ihm moglich ware.

Wir, meine Frau und ich, hatten zu diesem Unternehmen, in Afrikaners Kraal zu reisen, mehr Freudigkeit, als da uns der andere Häuptling Buntelswart bei sich haben wollte. Und so verließen wir denn Haus und Garten, welches wir mit sehr viel Mühe und Kosten bearbeitet hatten. Von dem Sarten hatten wir fast gar keinen Nugen, und nahmen den 30. May 1815 von meinem Schwager A. Abschied. Wer hatte aber geglaubt, daß wir uns nie, nie wieder in dieser Welt sehen wurden. Wir waren ungefähr 3 Jahr beisammen. In der Zeit habe ich 51 Personen getauft und 30 Kinder.

Run, mit Gott will ich es wagen, und bas Bort bes Lebens tragen; zu den Mordern, zu ben Räubern, Ich will Männern, Rindern, Weis bern, Jünglingen und Jungfrauen Gottes Wort verkundigen. Des macht uns feine Schande, gehn zu einer Rauberbande. Nein vielmehr macht es und Ehre. Denn wir bringen Jesu Lehre (ber mich gefandt hat.) einem Bolt im Rinftern wanbelnd, bas nach bofen Sitten handelt; bas burch Lugen, Stehlen, Morden, Seinem Gott untreu geworben; einem Bolt, bas ohne Schanbe, fchred= lich mar bem gangen ganbe. Sefu! fchent' uns beinen Segen, fei mit uns auf unfern Begen, baf mir vorsichtig manbeln, Reden, Denken, Thun und Bandeln, Richte, Berr, nach Deinem Billen, baf mir unfre Pflicht erfullen.

Ein und Zwanzigster Abschnitt. Meine Erfahrungen bei Afrikaner und beffen Betragen.

Darnach brach Abraham auf von dannen an einen Berg, ber lag gegen Morgen, und richtete feine Hutte auf und predigte von dem Namen des Herrn: — (1 Buch Mofe, 12, 8 Cap. 13. 18.)

Dies hatte ich mir heute mit Gottes Huse vorgenommen, ben Zurtenbewohnern über ben großen Fluß, von dem Namen des Herrn zu predigen, und sie zu lehren, daß Gott gnädig, barms herzig, geduldig und von großer Gute sei, daß Er Sünder annehme, Sünden und Uebertretungen vergebe, und selig mache, alle die zu Ihm kommen, an Jesum Christum glauben, welcher gekommen ist zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Da we ich jest hin kam, waren allererst die beiden Brüder Christian und Abraham Albrecht. Sie streueten da ihren ersten Saamen aus, und wie wunderbar, ich mußte nun auch dahin kommen, zu schneiden und zu ernten, was sie ausgesäet hatten. (Joh. 4, 35.)

Sie nannten den Ort (stille hoop) stille Hoffnung, anzuzeigen, daß sie in der Stille der Gute des Herrn warteten, daß er eine Thur seinem Worte diffnen werde. Wegen Mangel an Wasser konnte viel Bolk nicht bleiben. Die beiden Brüder Albrecht nahmen daher nach einem vierwöchentlichen Ausenthalt ihre Zuflucht zum warmen Bade, wo sie schone massive Häuser baueten, und das Bolk daselbst in den Weg der Wahrheit und des Heils unterrichteten.

Den 5. Juni. Heute kamen die Freunde von Afrikaner an den Fluß, wo wir schon auf sie warsteten, daß sie uns und unsere Sachen sollten durch das Wasser bringen. Da das Wasser im Fluß um diese Jahreszeit kalt ist, wollte ich die Schwimmer schonen, und warten die das Wasser warmer wurde; aber sie wollten nicht warten, und nothigten mich beinah wie Cornelius bei Petrus that, und sagten ich müßte hinüberkommen zu ihnen.

Den 8. Heute wurden die letten Sachen burch ben Fluß gebracht, mich und meine Familie führten fie hinüber auf einem Floß. Jeht sehten wir ben Wagen wieder zusammen und bepackten ihn mit unserm mitgebrachten Hausrath. Unser Tisch bestand bisweilen ans 2 Brettern, die wir auf Pfähle nagelten, welche in die Erde, geschlagen wurden, an dem Ort, wo man sein Lager errichtet.

Den 10. erreichten wir glücklich ben Kraal von Afrikaner. Alles war voll Freude über unfere Ankunft. Eine Schaar von Kleinen und Großen kamen und entgegen, als wir noch ferne vom Orte waren, und zu bewillkommnen. Hunderte von Stimmen riefen und mit freudigem Tone entgegen: ti koetsee! ti koetsee! mein Herr! mein Herr! ei sä! ei sä! (find 2 Verwunderungs=Wörter.) Ja der Hänptling freuete sich so sehr über unsere Ankunft, daß er einen seiner besten jungen Ochsen von der Heerde aussuchen ließ, den man vor unser Haus bringen und uns zu Ehren schlachten mußte.

Mehrere Frauen beschäftigten sich jest mit Aufrichtung bes hauses, und in ein paar Stunden konnten wir icon in baffelbe einziehen. Diese Saufer find 8 bis 16 Ruß weit, und rund in Rorm eines Bienenkorbes gebaut. Im Rreise herum werben 30 bis 50 biegfame 3meige in bie Erbe gestedt, von der Starte der Bohnenstecken; oben am fcmach= ften Ende werden fie übers Rreug mit fleinen Studden Baft gebunben, und barauf bas Saus mit Matten bebeckt, Die aus ftarten Biefen (nicht Binfen) gemacht werden. Man reiht von benfelben ein= zelne am Taue oder fehr farten Bindfaden, wie ich fie nennen foll. Die gange ift verfchieben; manche find 6 bis 12 Ellen lang. Das Lager im Saufe herum ift mit Rellen bebeckt. Darauf schla= fen fie im Rreife herum. Des Morgens, wenn fie aufftehen, findet man nicht felten, baß fie mit Schlangen, Scorpionen u. f. f. zusammen geschlafen baben, von benen fie auch mitunter gestochen werben.

Den 11. Seute, als am Sonntag, hielt ich bier zum ersten Mal Gottesbienft. Da meine Butte ober Mattenhaus zu klein mar, fur die große Bolksmenge, die ich zu meinen Sorern hatte, fo hielt ich bicht bei meinem Saufe unter freiem Simmel Die Berfammlung. Bor ber Predigt hielten wir eine Betftunde, wo wir Gott bantten fur unsere gluckliche Unkunft. Ich mablte zu meinem Text: (Lue. 2, 10. 11.) Und der Engel fprach zu den Bir. ten: fürchtet euch nicht, siehe, ich verkundige euch große Freude, die allem Volke widerfahren Bahrend ich fprach, fant ich eine große Bewegung unter ben Buhorern, und bas Wefagte fchien einen großen Ginbruck auf sie gu machen. Ich hielt mich beim Sprechen befonders viel mit den Borten, eine große Freude, ober nach bem hollandischen :

eine gute Botschaft, auf, die uns ein Engel vom Himmel gebracht habe und die jest von mir auch ihnen verkundigt wurde.

Da ich immer eine große Menge Zuhörer hatte, die unmöglich eins unserer Häuser fassen konnte, so mußte ich, wie schon oben gesagt, unter freiem Himmel, (welches in diesem Lande häusig der Fall ist täglich zweimal Gottesdienst halten. Dabei hatten wir von der brennenden Sonnenhise zu leiden, befonders ich, der ich mit entblößtem Haupte da saß, und die Hiße nicht so gewohnt war wie meine Hörer. Dies nöthigte uns an ein Haus zu denken, welches wir dalb nacher ansingen zu dauen, denn Alle sahen die Nothwendigkei und Unentbehrlichkeit eines Gebäudes ein, in welchem wir ungestört uns seren gottesdienstlichen Versammlungen beiwohnen könnten.

Will man hier ein Mattenhaus machen, fo muß man auch erft die Gebufche und Straucher, beren es genug giebt, ausrauten, bie bann los umber lagen; benn bas Bolt mar überhaupt erft eine turze Reit an diefem Ort. Er ift rund um mit großen, hoben Kelfen und Bergen umgeben, fo bag man mit Bahrheit von ber Lage biefes Orts fagen tann, wie von bem alten Jerufalem (Pf. 125, 2.) ge-Um Jerusalem her sind Berge Schrieben fteht: und der gerr ift um sein Volk her. Ich konnte bas Wort bes Lebens frei fprechen, benn ich fand eine offene Thur, eine große Begierbe und Aufmertfamteit. Ich tounte merten, bag es wirklich Rriebe war, und alle fehr befriedigt über unfre Untunft. Das gab mir Unlaß, wie auch Greudigkeit, ben Ort Jerusalem ober vielmehr Zeiedeberg (benn bas
ist eigentlich die rechte Bedeutung des Worts) zu
nennen. Ich wählte Pf. 122, 6.7. zu meinem Kert,
wo es heißt: "Wünschet Jerusalem Glück, es
müsse wohl gehen denen, die dich lieben." In
ber holländischen Sprache: Biddet om de vrede
van Jerusalem, wel moeten se varen, die u
beminnen.

Hielen an, als: Jer. 4, 14. Cap. 6, 8, Klagl. Jer. 1, 8. Pf 147, 2. "So bessere bich nun Jerusalem, und wasche bein Zerz von deiner Bosheit," und erläuterte dieselben etwas, welches wiederum einen tiesen Eindruck auf das Volk machte. Ich stellte ihnen dabei vor, daß es nicht hinreichend sei, nur allein mit Menschen, sondern ganz vorzüglich Friede mit, in, und bei Gott zu haben, durch unsern Herrn Jesum Christum. (Rom. 5, 1.)

Den 20. Heute sprach ich über die Worte: Selig sind die geistlich Armen, denn das Simmelreich ist ihr. (Math. 5, 3.) Bei Anhörung dieser Worte wurde eine Frau heftig bewegt in ihrem Gemüthe. Sie erzählte mir nachher mit Wehmuth des Herzens ihre schwere Ansechtung und die Last der Sünden, die sie drückte. Als sie an dem Abend, wo ich über obige Worte sprach, betete: so war es ihr immer, als ob der Teusel Büsche, die da los herum lagen, auf sie werse und dabei sagte: "warum betest du immer zu Jesu? ich bin ja dein "Tesus, ich din dein Gott;" dann trat er sie auf den Arm, dann auf's Genick, und wollte, daß sie aushören sollte zu beten. Aber, sagte sie, ich ließ

mich von ihm nicht ftoren, ich hielt immer tubn an am Gebet. Gie fah ihn mit weißen Rleibern angethan, ahnlich bem, was Paulus fagt: (2 Cor. 4, 4.) Der Satan verstellet sich in einen Engel des Diese Frau wurde einige Bochen nachher Lichts. getauft und ich lernte fie als eine ernsthafte, aufrichtige, mahre Christin kennen, und foll auch nach meinem Abzug von ba, wie mir mein Rachfolger, Berr Moffat, versichert, felig und frohlich in bie Rreube ihres herrn eingegangen fein. \*) Es ift für einen Lehrer fehr ermuthigend, wenn er Frucht von Teiner Bemuhung fieht, und wenn feine Arbeit in bem hern nicht vergeblich ift. Da biefer Bauptling, bei welchem ich jest bas Bolt unterrichtete, meit und breit bekannt mar, fo munderte man fich nicht wenig über unfer Unternehmen, bag mir es magen durften in den Moordenaars Kraal te gaan, wie fie fich barüber ausließen. Much mar es ficher ein großes Unternehmen, und viel gewagt, unter folche allenthalben ubel berüchtigte und gefürchtete

<sup>&</sup>quot;) Denn also schrieb er von ihr, Baseler Misstonsbericht bter Jahrgang, 3tes heft 1820, Pag. 406: "Im Monat Jamuar 1819 starb eine unserer schwarzen Schwestern. Ihr Tobotenbette war ein ermunternber und segensvoller Schauplat. "Sie war alt, und hatte schon eine Zeitlang in ben Wegen "bes herrn gewandelt Ihre Einsicht und Ordnung des heils "war klar; Ihr Glaube start, und ihre Ergebung in den Wilsen Gottes bewundernswerth. Ihr ganzes Benehmen zeigte "eine demuthige Nachfolgerin Jesu an, und ihr Hoffnungs. "blid war beständig auf das Rommen des herrn Jesu hingensichtet Ihre noch ungläubigen Kinder lagen ihr sehr am "Herzen. Sie ließ dieselben an ihr Todtenbett rufen, damit "ke sehen möchten, wie ein Christ sterben burfe. Und so schliefen auch froh und seelig in ihrem Erlöser."

Menschen zu gehen. Allein wir, meine Frau und ich, hatten Freudigkeit und Muth bazu. Wir verließen uns auf den Beistand Gottes, denn wir waren in Seinem Dienst, es war Sein Werk, und Er will ja auch, daß allen Menschen ohne Ausnahme solle geholsen werden; darum ließ Er es uns auch gelingen und segnete den ausgestreuten Saamen. Er gab Gedeihen zu unserm Unternehmen. Er half aus aller Noth und Verlegenheit; Er erfüllte öfter Seine göttlich gnädigen Verheißungen an und: "Ich will dich nicht versäumen."

Nein! Gott verläßt die Seinen nie, Die fich Ihm gang vertrauen. Er segnet beren Fleiß und Mah', Die Sein Reich helfen bauen.

Den 1. Juli. Diefen Morgen fprach ich über bie Worte: Unfer Vater, der Du bist im Bin mel. Bahrend ich noch barüber fprach, gingen 6 Rinder auf einmal weg aus ber Berfammlung, wei nend und ziemlich bewegt. Db bies burch bas Bort bes herrn geschehen, bavon wollte ich mich über geugen; benn bas Weinen unter ber Prebigt fann oft verschiedene Urfachen haben. Beilfam ift es, wenn man mit Detro und Maria feine Gunden beweint und Leib tragt barüber, baß man fo lange ohne Gott und entfrembet von bem Leben aus Gott, in ber Welt gelebt, feine Tage in Gunbe und Gitelkeit zugebracht hat. Ich ließ also die Kinder in mein Saus tommen, um zu horen, aus mas fur Urfache fie aus ber Berfammlung waren weggelaus fen, und warum fie weinten unter ber Predigt?

Antw: Das Wort war uns so angenehm, ba wir es horten, und so oft wir beten, wird es uns so wohl um unser Herz.

Frage: Wer hat euch benn lehren beten?

Antw. Wir horten mehrere große Leute beten, und barum beten wir auch.

Frage: Aber saget mir, wie sprecht ihr in eurem Gebet?

Antw: D herr! erleuchte mein Gemuth, vergieb mir meine Gunben und mache mich felig.

Frage: Aber du bist ja noch so jung, sagte ich zu einem, hast du benn auch schon Sunde ge than?

Antw. Ja! ich habe ofters mit andern Knaben Schlägerei gehabt; aber jet kann ich es nicht mehr, denn es wird meiner Seele eine schwere Last und es beunruhigt mich.

Sie wurden aufgefordert im Gebet fortzufahren und ofters die Kirche zu besuchen, wo sie Gottes Bort anhoren konnten. An zwei Kindern konnte man bemerken, daß Gottes Geist sein Werk in ih= nen hatte.

Die Aeltern haben ihre Kinder sehr lieb, und schlagen sie selten, selbst wenn sie es verdienen. Aber dfters schlagen die Kinder ihre Aeltern, wenn sie berangewachsen. Wenn der Vater einen erwachsenen Sohn hat, der ihn übermeistern und ihn schlagen kann, so halt er sehr viel auf ihn, lobt ihn noch sogar, daß er sich auf seine Starte verlassen konne, daß, wenn ein Anderer mit dem Vater Streit ansfangen und ihn schlagen wollte, so könnte ihm sein Sohn helsen.

Sehr unverantwortlich behandeln manche Rin ber und Freunde ihre alten schwachen Keltern und Verwandten, wenn sie ihnen nichts mehr taugen Ziehen sie von einer Gegend in die andere, so schließer sie einen Platz mit Buschen ein, wohin sie ihren al ten Vater oder Mutter, die nicht mehr gehen ton nen, bringen. Zu ihrem Unterhalt bekommen sie et was Speise und Wasser, und so werden sie dem Hungertode oder auch wohl den wilden Thieren zum Raube überlassen. Wie herzdurchschneidend, angst lich, erschrecklich, schaudernd muß es für die Verlassen in solcher kummervollen Lage sein, besonders, wenn noch der furchtbare Gedanke hinzukommte

Ich fige hier in duftrer Einsamkeit, Bon allen Menschen ganz und gar verlaffen. Berftofen hat mich nun die arge Grausamkeit, Bald wird ein grausam wildes Thier Als seine Beut mich erhaschen; Ich hore schon der Wolfe Houlen und ber Lowen Brullen.

Bald werden fie an mir den Sunger gierig ftillen: Da wird mein Grab ihr wilder Rachen fein. Dann endet fich mein traurig Leben mit Schmers und Pein.\*)

Merkwurdig ist auch, wie die Namaquas wilbe Thiere fangen. Sie graben eine Grube 12 — 14 Fuß tief; diese bedecken sie oben mit Strauchern. Läuft nun irgend ein Thier, Elephant, wildes Pferd, Bolf, Lowe u. s. f. iber die Grube, so fällt das

<sup>\*)</sup> Siehe hiervon eine Thatsache neuerer Zeit. Bom Dissionair Helm Baster Magaz, 1823, 1stes Deft. Dag. 37.

Wild hinein und wird alsdann den Hottentotten zur Beute. Dergleichen Gruben |habe ich in diesem Lande in Menge gesehen. Einst siel ein Mann, der auf der Jagd ein Wild verfolgte, in eine solche Grube. Er dachte auf allerlei Mittel, diesem, seinem Gesängznisse, zu entkommen; aber vergebens. Endlich kam er auf den Einfall, einige Nothschüsse zu thun; man hörte nun bald, daß es kein gewöhnliches Schießen war. Die Leute dieses Mannes eilten herbei, und holten mit tausend Freuden ihr zweibeiniges Wildprett heraus. Hätte dieses, als es in die Grube siel, einen Gesährten darin angetrossen, so ware ein Wildprett des andern Beute geworden.

Da ich vorher schon etwas von Kindern und Erwachsenen erwähnte, so will ich noch mit kurzem etwas von der Berheirathung hinzufugen. ein Jungling unter ben hottentotten mannbar ift, und zu heirathen gedenkt, fo geht beffen Bater felbft au einer ihm anftanbigen Familie, fucht ihm eine Gehulfin, und fragt die Aeltern, ob fie ihre Tochter feinem Sohne zur Che geben wollen. Geben biefe ihre Ginwilliaung, und bie beiben jungen Leute ftimmen mit ein, fo wird die Beirath ohne Beiteres Der Brautigam ichlachtet einen Bock pber ein Schaaf zur beiberseitigen Mahlzeit. giebt auch ben Meltern feiner Braut ein Geichent pon mehr ober weniger Stud Rindvieh. ben bann noch einige Beit bei ben Meitern bes Ginen ober bes Undern; fpater aber beforgen fie fich Telbst ein eigen Haus, wo sie zusammen leben.

Den 5. Juli. Diefen Abend war ein Mann aus Damraland, Namens April, ber zu Afrikaner

gehorte, bei mir. Er ergablte mir mit vieler Lebhaftigfeit, wie auch mit Demuth und driftlicher Ginfalt, von unferm Beilande, was Er ihm fur Bobb thaten erzeigt, und wie viel Gutes Er ihm gethan batte. "Ich bin nicht gefonnen Ihn jemals wieber au verlaffen." fagte er. Sein Berg war voll von ber Liebe zu Gott, und wie ich aus feiner Unterre bung mertte, gang an Zesum übergeben und Seinem Dienst gewibmet. "D, warum find wir fo unglau-"big und fo ungehorfam gegen unfern guten und lie "benswarbigen Berrn, ber uns verftogen, im Unglau-"ben verloren geben laffen tonnte? Ferner fagte er: "Sind wir nicht rechte Thoren, bag wir bem Rlei-"fice ben Willen laffen, ber Gunbe und bem Teu-"fel mit Luft bienen und ihm glauben? D welche "Schande! Sind wir nicht rechte Marren und ver-"tehrte Menschen, bag wir uns felbft unterbruden, "unfere Seele mit gufen treten, inbem wir bem "berrlichen Sesum ungehorfam find, und nicht thun, "was Er uns fagt." Er fagte ferner, er ware ein-"mal bei mir in Pella in meinem Saufe gewefen. . ,ba hatte ich ihn gefragt, ob er benn auch fcon je-"mals gebetet, als ein armer Gunber fich au Sefu ge-"nahet, und fur bas Beil feiner Seele geforgt hatte? "Diefe Frage, fagte er, war wie ein Donnerschlag . "an mein Berg; es machte mir Borwurfe, ich hatte "noch nie in meinem Leben gu bem Berrn Sefn ge-"betet, und nun murbe mein Berg mit Betrubnif und "Traurigkeit erfult. Aber von ber Zeit habe ich an-"gefangen ben herrn ju suchen und fur meine Seele "ernftlich zu forgen und zu beten. Ich singe und "bete auch mit ben Rinbern und bei biefer Uebung

sind mehrere Personen schon erweckt worden. Diese Worte sprach der junge Mann mit angeheuchelter Aufrichtigkeit und Einfalt des Herzens, welches man ihm absühlen und aus seinen Geberden lesen konnte. Des sind herzerfreuliche Gegenstände, mit solchen aufgeweckten Seelen über das Heil, das wir in Christo haben, zu sprechen.

Da es nun taglich heißer wurde, fo bag ich wegen ber brennenben Sonnenhige nicht langer aushalten tonnte, im Freien ben Gottesbienft zu halten, fo mußten wir, wie gefagt, allmalig auf ein anberes dazu geschicktes Baus benten. Alle faben auch ein, bag bies ein unentbehrliches Beburfnig war und felbst die Bornehmiten waren bamit einverstanben, baß je eber je lieber Unstalt bazu gemacht murbe Bir legten baber ben 8. Juli ben Grund zu einem ziemlich großen massiven Sause. Die Steine bazu burfte man nicht weit holen, benn wir hatten fie bicht vor uns. Es wurde auch schnell Anftalt gur Anschaffung ber Baumaterialien gemacht. Ich legte jum Grunde meines Bortrags (1 Cor. 3, 11.) Want niemand en kan een ander fontament leggen dan't gene gelegt is't welk is Jesus Christus.

W. H B R D R R R R R

g

te

4

Ü

Linen andern Grund kann Niemand les gen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus.

Ich fand, Sottlob, an vielen Seelen das Bert ber Gnade, und fpurte, daß das Wort Gottes les bendig und kraftig (Ebr. 4, 12.) in ihren herzen

mar und einen tiefen Gindruck auf fie machte. es wohl bei Mlen ein mahrer Ernft ober nur Bem chelei mar ? bas wollen mir bem allwissenden Ber Wir wollen dabei nach ber zenskundiger überlaffen. Liebe bas Befte hoffen und nicht vorschnell mit Urtheilen fein. Bei Bielen zeigte fich freilich leiber nur zu fruh, daß es nicht achte, sondern falfche Freude war über meine Unkunft unter ihnen. mertte fehr balb, bag ihnen nichts am Worte Sottes lag, (bie alte Erfahrung aller Zeiten) und man hatte auch auf sie mit einer kleinen Beranberung bie Worte (Joh. 6. 26.) anwenden konnen: "Bahrlich! wahrlich! ich fage euch, eure Freude kommt nicht baher, baß ihr die Lehre hier habt, fondern baß ihr jett Freiheit erhalten habt, hinzuziehen wohin ihr wollt, und wohin ihr gur Beit ber Unruhe und bes Krieges euch nicht getraut habet zu ziehen. D, wie steht fich boch ber Mensch im Lichte! So ber Unchrift in ber Chriftenheit, fo ber Beibe. Dan follte vor allen Dingen nach bem Reiche Gottes trachten, und man trachtet am Ersten nach bem, bas auf Erben ift! Man follte Gott ben Berrn aber alle Dinge fürchten, lieben und 3hm vertrauen, und man bauet und trauet aufobas Irbifche, hat bas Bergangliche lieb! Ich konnte jedoch auch zum Preife Gottes fagen, bag bei vielen Seelen ein guter Grund gelegt war, und bag bas Wort bes herrn nicht vergeblich verkundigt, ber Saame nicht umfonst ausgestreuet murbe. Obgleich ein Theil beffelben an ben Beg, ein auberes auf ben Rels, ein Drittheil unter bie Dornen fiel, fo fiel boch auch ein Theil bes Saamens auf ein, burch Gnabe zubereitetes gutes Sand, bas feine Frucht brachte. Wir werden balb hören, wie sich die Treue und Liebe Gottes an Mehreren unter unserm Volke verherrlichte.

## Zwei und Zwanzigster Abschnitt.

"Die Laufe von Afritaner.

Febet hin in alle Belt und lehret alle Bolfer, und tauf fet fie im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes. (Wath. 28, 19, 20)

> Endlich folug bie frohe Stunde, Endlich fam das Gnadenjahr. Da der wilde Afestaner, Der ein Schreck dem Lande war, Einmal aufgenommen worden, In der Christen, Glieder Bahl. Bant sei Gott viel tausend Mal.

Run wohlan, er ift gereinigt, Durch bas theure Jesus. Blut. (1. Joh. 1, 7.) Er ift nun mit Gott vereinigt, Seinem allerhochsten Gut, Taufend, taufendmal fei Dir, Liebster Jesu, Dank bafur.

Er ift in die Zahl ber Frommen
Bei der Taufe aufgenommen.
Nun hat er aus Gott das Leben (1. Joh. 3, 9.)
Ein neu Herz ist ihm gegeben; (Ezech. 36, 26. 27.)
Rauben hat bei ihm ein Ende.
Rein find Beides, Herz und Hande. (Math. 5, 8.

Jac. 4, 8.)

Den 23. Juli. Heute sprach ich über Apost. Gesch. 16, 30 — 34. von dem Glauben an den

Serrn Jesum Christum, der heiligen Taufe, und der Bekehrung des Kerkermeisters. Rachden der Gottesdienst vorbei war, wurden die ersten acht Personen in Friedeberg durch die heilige Taufe ber christlichen Kirche einverleibt; nämlich:

Jager, benn fo beißt eigentlich ber oftmals genannte Afrikaner, und ich werbe ihn jest immer fo nennen, ber Rame Afrikaner ift ihm von ben Colonisten jum Beinamen gegeben worben. Taufname war Christian; bann fein Bruber Benderit, jest David; Andreas, Banna, Sophia u. f. w. Nach ber Taufe, bie fie knienb erhielten, wurde über jeden Taufling mit Auflegung ber Banbe ber Segen gesprochen. Diefe beilige Sanblung machte, wie ich bemertte, fowohl auf die Getauften, als auch auf bie nicht Getauften einen tiefen Gindruck. Ge war in ber Folge ofters ber Fall, wenn ich ben Tauflingen bie Banbe auflegte und ben Segen über fie fprach, baf bie Ungetauften in ein allgemeines, lautes Gefdrei und Beinen ausbrachen, welches ich in Della nie bin gewahr geworben. 3ch bachte, bas muffe feinen befondern Grund haben, tonnte es mir auch fcon einigermaßen ertie ren, und wie ich bachte, fo mar es auch. Begierig, bie Urfache folcher außerorbentlichen Bewegung nas her zu erfahren, fragte ich Mehrere einige Stunden ober einen Tag nachher, wie es tame, baß fie fich unter ber Taufhandlung fo fonderbar gebarbeten und so heftig weinten? Da antwortete man: "Es war "uns babei zu Muthe, als ob biefe, unfere greunde, "ben Segen empfingen und wir ben Rluch; fie find "von uns geschieben, sie geben jest einen besonbern "Meg und wir auch. Sie geben ben Weg zum

"Himmel (nanup) und wir ben Weg zur Hölle.
"Sie sind lebendig, wir todt in ber Sünde. Sie
"sind Kinder Gottes, wir Kinder des Teufels (gauap).
"Sie haben Freude, wir Traurigkeit und Herzeleid.
"Sie haben Gnade und Ehre, wir Ungnade und
"Berachtung." Dies waren die Gefühle und die Gedanken Vieler der Ungetausten. Mag man hier nicht mit Recht sagen: Fleisch und Blut hat ih=
nen das nicht offenbaret, sondern der heilige Geist! (Math. 16, 17.) Es war dieses in der That
eine sehr angenehme, selige Zeit. Das Wort war
ihnen über alles theuer, wichtig, schähdar, groß, kräf=
tig, lebendig.

Bald darauf, ben 30., taufte ich wieder acht Kinder auf Jesu Tod, nahm sie in die christliche Gemeine auf. Ich taufte aber immer nur solche, deren Eltern ebenfalls schon getauft waren.

Die Pellasche Einrichtung mit Kirche und Schuls halten behielt ich auch in Friedeberg bei. Das Gebet Sonntags früh vor der Predigt, welches wir besonders und ehe noch die Kirche anging, hielten, hatte ungemein großen Nugen und Segen. Mittwochs früh hielten wir ebenfalls Betstunde anstatt der Predigt. Wir beteten wechselsweise; erst ich, dann zwei der getausten Brüder in sihrer Namasquasprache. Das Gebet in ihrer Sprache zu hören, macht einen viel tiefern Eindruck, als in der Hollandischen. Sie wurden dabei oft so erstaunlich gerührt, daß sie sehr häusig in ein entsessliches Heusen und Weinen ausbrachen, so daß ich oft nicht im Stande war zu sprechen, oder zu singen, weil ich meine eigene Worte nicht verstehen konnte, geschweige

bie ber Undern, vor bem entsehlichen Gefchrei. Die fes fing fich mehrmals fcon an, wenn fie mich nur mit Bibel und Gefangbuch unter bem Urme fommen sahen. Manchmal waren kaum ein paar Strophen gesungen ober ber Tert verlesen, so bob bas Schluchzen und Schreien schon an, so daß ich beim Anfang wieber. Amen fagen mußte. Darunter gab es Ginige, bie noch allein aus bem Bethause gingen, obgleich zitternd und bebend; Andere aber mußten binausgetragen, noch Andere hinausgeführt werben. Rurg, es war ein gang befonderer, zugleich etelhafter Unblick, weil ihnen ber Unflat aus ber Rafe uber ben Mund hing; babei schienen fie finn = und verstandlos zu fein. Sedoch, wenn sie wieder ju sich felbst kamen, so gingen sie erft in's Reld und beteten; benn ohne Gebet gingen sie nicht nach Sanse.

Die meiften meiner Schuler maren bisher verheirafhete Franen; einige bereits so weit, daß sie bald lesen kounten. Der Capitain aber und brei von feinen Brudern, auch zwei feiner Gobne nebft einer Frau, lafen schon beutlich. David Jager, bes Capitains Bruder, konnte auch schon beutlich und lefentich fchreiben, und hatte, wie er fagte, bas Schreiben meiftens burch eigene Uebung gelernt, inbem er, menn er ein gedrucktes ober geschriebenes Blatt irgendmo fand, baffelbe zu feiner Uebung nahm-Des Gebets ichamten fie fich nicht, wie viele in bet Chriftenheit, die fich's entweder fur Schande achten ober gar für unnothig. Rein, es war ihnen ein fu-Bes Geschäft; sie hielten Sag und Racht an mit Bitten und Rlehen vor Gott. Ich mochte bes Nachts emachen um welche Beit es auch mar, fo borte ich

mehrere eifrige Beter. Daß sie mit lauter und harter Stimme beten, daß man sie horen kann, kommt daher: sie sagen, sie hatten beim lauten Gebet mehr Segen als beim stillen, und dann zweitens sind ihre Hauser von ganz anderer Art als die unsrigen. Man kann sie schon in det Ferne horen, wenn sie ihr Herz im Gebet vor Gott ausgießen. Man konnte mit Recht von ihnen sagen:

Es brangen Alt' und Jung' zugleich, Sich ernftlich in das himmelreich. Nichts kann so sehr ihr Herz zerbrechen, Nichts schmelzt sie so in Thranensluth, Als wenn sie ofters horen sprechen, Bon Christi Leiben, Tod und Blut. Das, das zerschmelzet ihren Sinn, Daß sie mit Ernst zu Jesu slieb'n. Es lassen sich die blinden Heib'n. Es lassen sich die blinden Heiben Durch's Wort und Evangelium Zu Jesu, ihrem Lichte, leiten, Als ihres Herzens Licht und Ruhm.

Ja, ja es kommt der Heiden Heer (Jes. 60, 5.) Hallesujah! Gebt Gott die Ehr'!

Diesen Morgen machte ich den ersten Versuch mit David Jager, meinem Dollmetscher, und ließ ihn in der Namaqua = Sprache predigen. Es war gleichsam Alles Ohr; und das Gesprochene machte auch einen tiefen Eindruck auf viele, obgleich viele auch ungerührt und gleichgültig blieben, wie es allenthalben bei dergleichen Versammlungen der Fall ist.

Bald nachher kam eine fremde Frau zu mir und sagte: ihr Sohn, der von Schmelen getauft sei, verlange seine erste Frau wieder, die hier mit Christoph Sager lebe. Ich versprach ihr, ihm die

fes zu fagen, ließ ben Mann zu mir tommen und fagte ihm, mas vorgefallen mare, und ob er Billens fei, feine Frau wieder ju ihrem erften Manne geben zu laffen? "Dein! mar die Antwort, ich laffe "nicht von ihr und fie nicht von mir, fie nimmt ih-"ren ersten Mann nicht mehr." Um mich von ber Bahrheit zu überzeugen, ließ ich fie auch rufen und fragte fie in Gegenwart ihres Mannes, ob fie ge fonnen mare, wieber zu ihrem erften Danne gurude zukehren. Sie antwortete: "Ja, benn wir harmont "ren nicht miteinander." Diese Antwort mochte ben jungen Mann geargert haben, ba fie ihn, fo zu fagen, Lugen frafte, indem er gegen mich gang am bere fprach, wie sie. Rachbem er nun eine kleine Beile ftille gefeffen und bem, was fie mir beibe fagten, vielleicht nachgebacht hatte, fant er, von Bosheit angetrieben, in ber Wuth auf, rif ihr bas Bleine Rind aus bem Arme und gab ihr jugleich einen fo heftigen Stoß mit bem Fuße in's rechte Muge, daß ihr augenblicklich bas Blut über bie Bangen berab ftromte. Es mare fein Bunber ge wefen, wenn bas Muge mare in Studen gerftofen worden; fo gewaltig war der Stoß. Dabei befürch teten wir noch ein anderes Unglud; benn weil a im boshaftigen Uffett ihr bas Rind nahm und aus bem Saufe ging, fo glaubten wir, er wurde bas arme Burmden an einem Baume gerschmettern. Mus bem Grunde eilte ihm ein Mann, ber bies mit anfah und baffelbe bachte, nach, wollte ihm bas Rind abnehmen und vom Tobe retten; allein ba ber Boshafte bie Abficht biefes Mannes mertte, tehrte er fich schnell um und gab ihm einen eben fo ge

waltigen Stoß gegen sein Gemacht, wie seiner Frau aufs Auge. Die Frau hat ihn auch nachher verslaffen.

Roch ein anderer Vorfall trug sich baselbst mit Dommer zu. Diefer tam nebst feiner Rrau zu mir und beklagten fich über ihren ungehorfamen Gohn, ber ihr haus mit Gewalt abbrechen und sich zueignen wollte. Da es aber feine Stiefmutter nicht qu= lief. brobete er ihr, fie mit Pfeil und Bogen tobt au fchießen. Daher gog fie fich in mein Saus gurud. Bierauf ging ich zu ihm hinaus. Er faß nicht weit pon meinem Saufe hinter einem Bufch mit eis nem langen Stud Holz in der Hand. -fragte ihn, nachbem ich ihn gegrußt, was ihn bazu bewege, feine Meltern fo zu behandeln; ob er benn nicht wußte, was Gott der Herr den ungehorsamen - Rinbern gebroht? So fehr ich auch in ihn brang, gab er mir boch teine Antwort; aber wohl bebte und gitterte er vor Angft und bas von mir Gefagte batte boch ben Ginfluß auf ihn, baß er feine Meltern in Ruhe ließ.

Den 8. und 9. Aug. wurde Holz gehohlt vom Drangefluß für mein Haus. Der Ban beffelben ging schon ziemlich langsamer als im Anfang.

Den 12. starb eine Frau an einer sonderbaren Krantheit, die wohl schwerlich in Europa bekannt sein durfte. Das Blut lief ihr nämlich auswendig am Halse unter dem Kinn und an vielen andern Orten am Leibe herans. Dergleichen Krantheit hatten dort mehrere Menschen, wie auch das Vieh, welches auch gemeiniglich daran stirbt, wenn man ihnen nicht schnell mit Aberlassen zuvorkommt. Das

Fleisch von solchem kranken Bieh barf man nicht effen, wenn man von ber Krankheit will befreit bleiben. Diese Leiche begruben wir nach Art ber Europäer. Uebrigens starb hur diese eine Person seit meinem Aufenthalt allhier.

Merkwürdig ist hiebei, was sich zutrug mit einem alten Manne, Namens Rees, von welchem wir oben schon sagten, daß er einst bei einer Anitteljagd einen schiefen Mund davon trug. Wir sangen namlich in der hollandischen Sprache:

Will my, wanneer myn Sterfur naak, O Iesus! niet begeven, Geef dat myn hart dan naer u haak', Veelmeer dan in dit leeven: Dan wordt myn Siel door u behoed, Dic Siel waar voor G'uw dierbaar bloet Aan 't kruishout hebt vergooten,

Jener Mann bachte in seinem Wahne, ich hatte bie Frau bezaubert, daß sie sterben mußte, und jest sänge ich vor Freuden ein Lied, daß die Frau tod sei. Dabei war er auch in Furcht und Betrübnis, er dachte in seiner Einfalt; nun komme er auch bald an die Reihe, und musse in das dunkle Grab himein. "Ach Gott," rief er aus, "bald werd' ich todt "gezaubert und dann, dann werde ich nicht mehr "sein!"

Eben berselbe Mann hatte bei Jager bie Aufsicht über die Schaafe und Lammer, benen er die Kraale, ober nach unserer Art zu reben, die Ställe machte. Einer jeden Gattung zäunte er von Sträuchern einen befondern Plat ein. Ich benutte die Gelegenheit, und sagte ihm ein Mal: da ihr so sehr besorgt seid um Ställe

schaafe und Lammer, habt ihr benn auch schon für euch ein solches Plätchen besorgt? — und da er das Hollandische noch nicht recht verstand, glaubte er, ich meinte ein solches Behältniß, in welsches die alten, schwachen Leute, die nicht mehr fort tonnen, gesetz, und den wilden Thieren Preis gegeben werden. Bei mehrerem Nachsinnen fand er aber, daß ich verblümter Weise durch den Schaafstall Christi verstände, in welchen er trackten sollte zu kommen. (Joh. 10.) Seine Erkenntniß aus Gottes Wort war damals noch ziemlich schwach; jedoch suchte er dieselbe ernstlich zu versmehren.

Den 13. wurden Ginige in ben Stand ber beiligen Che eingefegnet.

Da ich hier als Lehrer allein den Missions= posten zu versehen hatte, so hielt ich mit ben Getauften das heilige Abendmahl nicht alle acht Tage, fonbern alle vier Wochen; weil ich befürchtete, aus bem oftmaligen, an fich nothigen, unentbehrlichem Gebrauch mochte Migbrauch entstehen. 3ch gebrauchte bazu weder Wasser noch Milch, welches leider! ber Unverftand und retommanbirte in biefem Lande. Doch nahm ich lieber guten alten Bein, welcher nicht versauert, und bei der großen Sige gut bleibt und bauert, bis auf die Lest. Much mare es miber mein Gewiffen und Gottes Wort, wenn ich nicht das Gemachs bes Weinftocks brauchte an biefem Orte; und da es nicht an ber außerlichen Geremo= nie liegt, auch fein Gebot in ber Bibel porhanden ift, wie man die außere handlurgen im Abendmahl dinrichten foll, fo ermablte ich mir eine folche, bie

mir bie gemuthlichfte und paffenbfte gu fein fcbien. Das gebrochene Brob, (Dblaten konnte man ba nicht haben) wurde auf einem bagu geeigneten Teller berumgegeben. Gin Jeber nahm fich ein Studchen, und behielt es fo lange in ber Sand, bis fie alle bavon genommen hatten, und indem ich bie Worte unfers herrn fprach: "Rehmet, effet, bas ift mein Leib," nahmen fie alle gemeinschaftlich bas gefegnete Brod in ben Mund und genoffen es mit Cho erbietigkeit und Dant gegen Gott. -Desgleis den wurde ihnen auch ber gefegnete Relch gereicht, ben sie gemeinschaftlich tranten, unter bem gewöhn lichen Buruf: "Rehmet hin und trinket, bas ift bas "wahre Blut bes herrn Sefu Chrifti, bas fur end "vergoffen ift, zur Bergebung ber Gunben. "-

Ich hatte überhaupt an dieser bis jest gesammelten kleinen Gemeine der Getauften Ehre und Freude wegen ihres frommen, dristlichen Wandels. Diese Brüder und Schwestern zeichneten sich vor ablen denen aus, unter welchen ich früher als Lehrbott war. Sie übertrasen jene an Ernst, Eiser und Liebe für das Gute. Ihr Hunger und Durst nach Gottes Wort war groß. Sie waren brünstig in Geist, hingen dem Heiland im festen, lebendigen Glauben an.

Sie kamen vielmal zusammen und hatten bie innigste Gemeinschaft unter einander. Sie theilten sich gegenseitig ihre gemachte Herzens-Erfahrung mit und was ihnen unter der Predigt besonders wichtig, trostlich und erfreulich, wie auch zur Belehrung und zur Bestrafung war. Singend und betend brachten sie viel Zeit hin; sprachen auch von geistlichen lieb-

ichen Liebern, welches oft mahrte bis Mitternacht. Bon geiftlicher Freude trunten, riefen fie oftere jauch= tend aus: "D wie angenehm, wie erfreulich ist Se-"fus, Gein Dienft, und Gein Wort und Gemein-"Schaft. In Jesu allein finden wir Ruhe, Friede, "Freude, Troft, Licht, Leben und eine Fulle von Ge-"ligkeit. Außer Jesu aber ift Unsegen, Rluch, Tob. "Kinsterniß, ja ewige Berdammniß! Ammasse! "Ammasse, ti Jesip voip, fagten Undere; bas "beißt auf deutsch: Das ist die ewine Wahrheit: "Jesus ift mein Leben." Dies waren bie unverstellten und ungefünftelten Aeußerungen biefer Seelen, und meine bei ihnen gemachten Erfahrun= gen. Gin fleißiger Bibelforscher wird bas Gefagte nicht übertrieben, aber wohl mit Gottes Wort und Erfahrung übereinstimmend finden.

Man wurde sich aber sehr irren, wenn man alle dergleichen gemachte Erfahrungen ohne Ausnahme wollte sür unwahr, unmöglich oder wohl gar für phantastisch halten, und zwar darum, weil wir dergleichen Erfahrungen nicht gemacht haben; ob man gleich auch zugeben muß, daß bei manchem Menschen viel Phantastisches mit unterläuft. Es zilt auch in diesem Fall, was Paulus sagt: "prußet alles und das Gute behaltet."

Ich glaube baher ganz ungezweifelt, baß es en obbenannten Seelen heiliger Ernst ist, nach bem Reiche Gottes zu trachten, daß ihre Erfahrungen ichtig sind und mit Gottes Wort übereinstimmen, nd daß sie ihr voriges boses Leben verabscheuen.

Sonft suchten fie irdische Guter zu rauben, Best halten fie fest am lebendigen Glauben.

Bahrhaftig erleuchtet von himmlischen gunten Sieht man fie jest öftere von Freudenwein trunten. Ihr vorhin geführtes ungöttliches Leben, Macht ihnen jest bange, fie zittern und beben, Jest trachten fie nur nach der himmlischen Krone, Und opfern fich selber Jehovah zum Lohne.

Nachdem wir so vorzüglich bas Seelenheil bie fer Colonie betrachtet haben, wollen wir nun noch etwas bemerken über bas, was bes Leibes Nahrung und Nothburft betrifft.

In diesem Monat August wird gemeiniglich hier Anstalt gemacht zum Saen und Pflanzen. Das Studden Land, mas einigen unter uns von bem Capitain zugetheilt worden, war lange nicht hinreichend um hinlanglich Rorn barauf zu faen. Gin Stud Land nalm ber Capitain fur fich, ließ baffelbe mit Dornzacken einzäunen, um bas Bieh abzuhalten; nachhet mußte man aber bas Gaen unter laffen, weil das Wieh Mangel an Baffer haben wurde. Man fann baher nicht fagen: "Rultur und Relbbau nehmen zu." Jager felbst wollte mich nothigen, mit ihm weg zuziehen nach einem andern Ort, wo er Korn faen konnte; wovon wir weiter unten noch mehr horen werben. Es heißt zwar, gleichfam mit Vorbeigehen und Stillschweigen meines Romens im Baseler Missions = Magazin: "Nach ei "nem Briefe von einem Diffionair bafelbit in Afri-"taners Rraal vom 18. October 1817 hat er "ben Erdapfel= und Kornbau eingeführt, und bofft "unter bem Segen bes herrn bavon manche Erleich "terung in feiner Lage zu finden."

Es ist wahr, ich habe baselbst Erdapfel gepflanzt und Korn gefaet, wie oben schon erwähnt wurde;

aber wegen Mangel an Waffer mußte es einge fellt werben.

Ferner sagt ber Berichterstatter auf ber andern Seite:

"Herr Moffat hatte 3 bekehrte Eingeborne nach "ber Lapstadt mit sich gebracht, nämlich den berüchtigten Afrikaner, ber ehemals der Schrecken des "ganzen Landes als Räuber. Chef gewesen war und "jetz Christ geworden ist; einen bekehrten Einwohtener aus Damralande (ber heißt Aprill und ist von "mir getauft,) das weit nördlich über den Drange"siuß liegt, und einen Butschuana, einen Einwohtener des Landes, dessen Hauptstadt Lattaku ist."

Beiter fagt ber Berausgeber:

"Herr Campbell und Philipp sagen in ihrer "Erzählung von Afrikaner: Afrikaner ist ein verz"ständiger, trefslicher Christ geworden. Sie würden "staunen, wenn sie die Antwort gehört hätten, die "er auf die ihm vorgelegten Fragen gegeben hat. "Es würde die großen Versammlungen unserer "Brüder in London mit Bewunderung der Macht "und Inade Gottes erfüllt haben, hätten sie den "Mann gesehen und gehört, der noch vor wenigen "Jahren unsere Niederlassung am warmen Bad in "Brand streckte, und der Schrecken Afrikas gewesen "war, wie er jest von der Liede Christi spricht, inz"deß Thränen des Dankes von seinen Wangen rolz"len." Dieses und noch mehr wird in jener Schrift "von Afrikaner erzählt. \*) Db nun gleich in der

<sup>\*)</sup> Manche Lefer bes Missions, Magazins vermundern sich, was ben Herausgeber besselben boch mag bemo.

14 \*

Zwischenzeit mit Sager noch viel vorsiel vom Jahre 1815 bis 18, so hoffe ich boch, baß eben hier ber Ort ist, noch einige wichtige und gute Zeugnisse von ihm einzuruden, die ihm von den 2 Englanbern Campbell und Philipp gegeben wurden.

In einem Schreiben bes Herrn Philipp vom 17. Nov. 1819 aus bem Englischen überset, heißt es, wie folgt:

"In einem frühern Briefe gab ich Ihnen eine "kurze Rachricht von der Ankunft des Bruders "Moffat und des Afrikaners in der Capstadt und "von dem Interesse, das die Erscheinung dieses "Oberhauptes der Namaquas in der Residenz "der Colonial=Regierung von Südafrika, in Genfolge eines unserer Missionarien angeregt hat. "Beifolgend übersende ich Ihnen den Hauptinhalt "von einigen religiösen Unterhaltungen mit diesem

gen haben, ben Damen beffen ber "Erbapfel unb Rornbau bei Afrifaner eingeführt hat," ju perschweigen: auch mir mar bies auffallend, indem ich mußte, bag unter bem Berichwiegenen meine Ders fon ju verfteben jei. Daber fann ich auch nicht be: greifen, mas ben Berausgeber bewogen haben mag, als er vor einigen Jahren hier in B. war, gegen andere von mir ju fprechen : "daß es Unwahrheit fenn foll, was ich von Afrika ergable," ba er mich boch nicht naher fennt, als aus meinen frubern Ber richten. 3ch habe aber Gottlob nicht nothig mir gu. gen, movon ich ein Feind bin, mir ju belfen, und gab beshalb bem, ber es mir fagte, jur Untwart: "Ift es nicht Bahrheit, was ich von A. erzähle, fo "ift es auch nicht mabr, bag bafelbft Miffions, Mies "berlaffungen find."

"ausgezeichneten Manne. In ben Antworten suchten "wir so gut als es der Dolmetscher vermochte, die "Eigenthumlichkeit des Ausdrucks wieder zu geben, "bessen er sich bediente, und ich kann Sie versichern, "daß Sie durch die Uebersetzung keine Verbesserung "erhalten haben."

"Zwar weiß ich wohl, daß auch eine moglichst "vollkommene Berstands-Erkenntniß der Bahrheit "bes Chriftenthums ein eben nicht zuverlaffiges Renn-"zeichen von bem frommen Ginne eines Mannes "ift, und daß man dabei in Gud-Afrika fo gut mie "in Europa fogar ein Feind bes Rreuzes Chrifti "fein kann; aber ich habe alle Urfache zu glauben, "daß Ufrikaner eben so viel fühlt, als er ausbruckt. "Ich hatte mannichfaltige Gelegenheit ihn zu beob-"achten, und er trat mit une ben Bug in's Innere "von Ufrifa bis nach Tulbach an, wo wir uns trenn-"ten, und er nun feinen Weg westlich nahm. "bem Abschiede hielt ber dortige Missionair Boß "eine Unrede an ihn und feinen frommen Sohn, "und ermahnte fie zur Standhaftigkeit im Glauben "an Chriftus und zu einem anhaltenden Bebet. Ufri-"kaner war bis zu Thranen gerührt und ber Ab-"schied von ihm ging uns fehr nahe."

"Ich barf nicht erst bemerken, daß Afrikaner "nie einen Catechismus in seinem Leben sah, und "daß seine ganze Religionserkenntniß einzig aus dem "aufmerksamen Lesen der Bibel und dem Unterricht "seines Lehrers geschöpft ist. Ich bin im Besitz seis "nes neuen Testaments, und es wurde Sie freuen "zu sehen, wie sehr es durch Gebrauch abgenutt ist. "Auf die Frage, was er von Gott gedacht habe,

"ehe er christlichen Unterricht empfangen habe, ant"wortete er: er habe an solche Dinge gar nie, son"dern nur an sein Vieh gedacht; er habe sich im"mer etwas darunter vorgestellt, das einem Insette
"ähnlich sein musse."

Hier folgen einige Bruchstücke aus einer Unterhaltung mit Afrikaner, die ich selbst mit anhörte in bem Dorfe Paarl nahe bei der Capstadt, nachdem ich schon Barm-Bad verlaffen hatte:

Frage: "Woher wiffen wir, Christian, baf wir "an Christum glauben?"

Antw. "Wenn wir glauben, so nehmen wir "Christi Wort an, wir verehren Ihn, lieben Ihn, "beten zu Gott, enthalten uns vom Bosen, und be"obachten die Gebote Christi. An ihren Früchten
"sollt ihr sie erkennen."

Frage. "Können wir aber bas Alles aus eige "ner Kraft thun."

Antw. "Nein; ber Geist Gottes muß uns über-"weisen von der Sünde, der Gerechtigkeit und dem "Gericht, und in uns das Wollen und das Vollbrin-"gen des Guten wirken, nach seinem Wohlgefallen." Frage. "Ist denn die Predigt des Worts auch

"ohne die Mitwirkung des Geistes nicht genug?"

Antw. "Nein, nichts Gutes zur Seligkeit kann "durch das Predigen bewirkt werden, ohne den Geist "Gottes. Ohne Ihn konnen wir nichts Gutes thun."

Frage. "Habt Ihr nicht Anfangs geglaubt, auch "ohne biefen Geift felig werben zu konnen?"

Antw. "Als ich meine Pflicht fah, stellte ich "mir vor, sie thun zu konnen. Ich wußte, daß ich "bem Teufel von gangem Gergen gebient hatte, und "ich glaubte, ich durfte nur den Herrn andern, und "könne Gott so vollkommen dienen, als ich dem Teu"fel gedient hatte, aber ich fand mich bald betrogen.
"Ich ging an's Werk, aber als ich den Versuch "machte, entdeckte ich zum Erstenmal, daß mein Herz "voller Feindschaft gegen Gott war. Ich versuchte "mein Herz zu andern, aber es wurde immer schlims"mer und schlimmer; in meiner Muthlosigkeit kam
"ich zu Ehristo, und hielt ihm seine Verheißungen
"vor, und so ward mir geholsen."

Frage. "Fühlt ihr jest, daß euer Herz voll-

Antw. "Nein, Myn Heer, ich fühle Unvoll"kommenheit in Allem, was ich thue, in Allem, was
"ich sage, in Allem, was ich benke, in allen meinen
"Gebeten und Uebungen vor Gott."

Frage. "Was benkt ihr von ben Borzügen, bie "bas Christenthum giebt?"

Antw. "Sie sind wundervoll. Wahren Chris,sten sind alle ihre Sunden vergeben, sie sind in die "Kamilie Gottes aufgenommen, sie genießen das "Wohlgefallen Gottes, haben Zutritt zu dem Throne "der Gnade, das Zeugniß des Geistes und die Hosse, "nung der ewigen Seligkeit."

Frage. "Fühlt ihr euch jest gludlicher, Chri"flian, als ihr vor eurer Bekehrung maret?

Antw. "Ich hatte nie eine Stunde Ruhe in "meiner Seele, ehe ich den Herrn kannte, aber nun "kann ich sagen, daß ich durch Gnade glücklich, wahre "haft glücklich bin."

Frage. "Seid ihr immer in einer gludlichen "Gemutheverfassung?"

Antw. "Nein, wenn ich Gott vergesse, und ben "Eindruck gottlicher Dinge verliere, so fühle ich mich "unglücklich und verliere meinen Troft. Bergesse ich "meinen Gott nur einen halben Tag, oder empfinde "und thue ich etwas, das Ihm mißfällt, so schäme "ich mich, meine Augen vor Ihm aufzuheben, be"tenne ich Ihm aber meine Sünden, so ist er gnä"dig und vergiebt mir dieselben, und schenkt mir
"wieder den Genuß des Heils.

Frage. "Glaubt ihr nicht, daß irgend eine ie"bische Absicht euch verleiten könnte, Christum zu
"verlassen?"

Antw. "Bisweilen kann ich diese Fragen be"antworten und sagen, nein, wenn auch die ganze
"Welt mir angeboten wurde, daß ich Christum da"gegen verlassen soll, so wurde ich es nicht thun.
"Aber zu andern Zeiten fühle ich so viel Boses in
"in meinem Herzen, daß ich fürchte, ich möchte
"noch vom Herrn losgerissen werden."

Frage. "Bomit troftet ihr euch bei folden Be-

Antw. Ich trofte mich mit der Gnade und ben "Berheißungen Gottes."

Frage. "Was seid ihr ben guten Freunden in "Europa schuldig, die euch Missionarien, Bibeln u. "f. w. gesendet haben?"

Antw. "Als Werkzeugen in der Hand Gottes ",verdanke ich ihnen mich selbst, meine Seele und "mein Alles, und ich preise Gott, daß Er es ihnen "ins Herz gegeben hat. Aber ihm gebührt dafür "alle Ehre, Amen."

"ansgezeichneten Manne. In den Antworten suchten "wir fo gut als es der Dolmetscher vermochte, die "Eigenthümlichkeit des Ausdrucks wieder zu geben, "deffen er sich bediente, und ich kann Sie versichern, "daß Sie durch die Uebersehung keine Verbesserung "erhalten haben."

"Zwar weiß ich wohl, daß auch eine moglichst "vollkommene Berftands-Erkenntniß ber Bahrheit "bes Chriftenthums ein eben nicht zuverlaffiges Renn-"zeichen von bem frommen Sinne eines Mannes "ift, und daß man dabei in Gud-Afrika fo gut wie "in Europa fogar ein Feind bes Rreuzes Christi "fein kann; aber ich habe alle Urfache zu glauben, "daß Afrikaner eben so viel fühlt, als er ausbruckt. "Ich hatte mannichfaltige Gelegenheit ihn zu beob-"achten, und er trat mit une ben Bug in's Innere "von Afrika bis nach Tulbach an, wo wir uns trenn= "ten, und er nun feinen Weg westlich nahm. Bor "bem Abschiede hielt ber dortige Missionair Boß "eine Unrede an ihn und feinen frommen Sohn, "und ermahnte fie zur Standhaftigkeit im Glauben "an Chriftus und zu einem anhaltenden Bebet. Ufri-"kaner mar bis zu Thranen gerührt und ber Ab-"schied von ihm ging uns fehr nahe."

"Ich barf nicht erst bemerken, daß Afrikaner "nie einen Catechismus in seinem Leben sah, und "daß seine ganze Religionserkenntniß einzig aus dem "ausmerksamen Lesen der Bibel und dem Unterricht "seines Lehrers geschöpft ist. Ich bin im Besitz seines neuen Testaments, und es wurde Sie freuen "zu sehen, wie sehr es durch Gebrauch abgenutt ist. "Auf die Frage, was er von Gott gedacht habe,

"geworden. Der Lowe ist in ein stilles Lamm ver-"andert."

Herr Campbell in einem seiner Briese schreibt:
"Sie wissen, daß noch vor wenig Jahren Afrikaner
"der Napoleon im Innern von Sudafrika war.
"Sein Name verbreitete Schrecken auf viele hun"dert Meilen um seine Wohnung her, und vor ihm
"ditterten meine Leute, da ich vor einigen Jahren
"durch Sudafrik zog. Christian Afrikaner ist ein
"Mann von etwa 50 Jahren, hat etwas sehr Wür"biges und Liebevolles iu seinem Benehmen und ift
"von schwarzer Olivenfarbe."

Dies waren bemnach einige Charakterzuge vor und nach Jagers Bekehrung, die ganz nach Bahr heit geschildert sind.

Den 20. Septh. Doch wir kommen jest auf unfern Drt Friedeberg gurud. Das Gebaube, bas für unsere Andacht und zugleich für meine Wohnung bestimmt war und bas ben 8. Juli angefangen wurbe, gerieth nun in's Stocken. Biele von dem Bolte, bas nicht zu Jager gehorte, jog nach anbern Richtungen bin, und fo blieben, außer ben nachsten Rreunben bes Sauptlings, Benige bei uns; alle gufammen maren es nur gegen 400 Seelen. Der marme Gifer, ben fie Unfangs jum Bauen bes Saufes bat. ten, verlor fich; Biele von benen, die baran geholfen, machten fich aus bem Staube, ba bie Mauer etwa 8 bis 10 Rug hoch über die Erde hervorragte. Gelbst Jager, ber Anfangs eifrig unter ben Arbei= tern mit half, jog fich jurud. Bisweilen tamen nur 3mei bis Bier gur Arbeit, manden Lag mar gar feiner im Geschäfte; vergebens bemühete ich mich

fle zur Arbeit anzuhalten. Ich konnte erst auch nicht begreifen, mir nicht entrathseln, was doch die Urz sache dieser Nachlässigkeit sei. Ich ahnte, daß da etwas zum Grunde liegen mußte, was mich nicht in geringe Verlegenheit sette. Allein es klarte sich auch bald auf und es folgte nun Schlag auf Schlag, was mich außerst beunruhigte.

Den 29. empfing ich, nach vorhergehender Angft und Schwermuthigkeit in meinem Gemuth, die fur uns fehr betrübende Rachricht, bag mein Schwager Albrecht den 25. Juli an der Capftadt eines fchnel-- len Tobes gestorben fei. Er fuhr zu Anfang bes Juni-Monats dorthin, um fich theils Lebensmittel zu holen, theils Medizin zu gebrauchen fur feine fdmache Bruft. Er logirte bei einem Schmidt, Ra= mens hammes, war noch eine halbe Stunde vor feinem Tobe bei ihm in ber Berkstatt, und bestellte etwas zu feinem Wagen. Er ging bann gurud in fein Bimmer, wo er mit Schreiben fich beschäftigte. Und wie gefagt, eine halbe Stunde nachher entfloh fein Beift in die Bohnung bes himmels, in bie Arme feines Erlofers, wo er von aller Roth, von allen Schmerzen, Leiden und Unruhe erlofet und befreiet ift, um allba bie Rube ju genießen, bie bem Bolte Gottes verheißen, und als ein treuer Arbeiter in bem Beinberge bes herren feinen Gnabentohn au empfangeu. Gein entseelter Leichnam rubet auch auf bem Capschen Kirchhof, wohin auch ich bier Sahre nachher meine zwei jungften Rinder, bie beibe in acht Tagen ftarben, begraben ließ. Sanft rube ihre Afche bis gur frohlichen und feligen Auferftebung! Alle Sachen meines Schwagers murben nach

feinem Tode von bem Pupillen = Collegio verfiegelt und verauktionirt.

Den 2. Detb. Seute befanden wir Beibe, meine Rrau und ich, uns wieder in berfelben angstlichen schwermuthigen Stimmung wie am 29. September. Es ahndete uns, daß wir traurige und widerwartige Erfahrungen murben zu erwarten haben; wie ce fich auch ein paar Tage nachher wirklich zeigte. Da ich nun ber einzige Diffiongir und ber nachfte Freund des Verstorbenen mar, so war es meine Pflicht, ben Rachlaß beffelben zu reguliren, welches mubfame Beit raubende und Berdruß ermedende Gefchaft ich gern einem andern hatte überlaffen mogen. es war einmal nicht anders, ich mußte es überneh Wir machten une baher ben 3. Octb. fertig jur Abreise nach Pella und ich ftellte es erft bem Capitain Jager vor, wie es unumganglich nothig fei, ben Nachlaß meines Schwagers in Ordnung ju bringen, was er auch einfah. Ich ersuchte ihn babei um Bolk, das mir durch ben großen Fluß bel fen follte. Meine übrigen Sachen, die ich nicht mit zunehmen nothig hatte, nebst bem Mattenhaus be forgte ich in bas andere maffive Saus, welches freilich noch nicht ganzlich vollendet, aber boch durch viele Muhe so weit fertig mar, daß der Theil des Baufes, worin ich meine Sachen brachte, mit bem Dache belegt war. Aber nun versete mich Sager in eine hochst kritische Lage und in große Berlegenheit. Myn Heer, fagte er, wird uns hier nicht mehr finden, wanneer gy van de kaap terug kommt.

Frage. "Warum ?"

Antw. "Wir ziehen von hier weg, weil wir "hier nicht mit allem unsern Bieh und Familie beftehen konnen; benn ber Plat ist fur uns zu schlecht.

Frage. "Wohin wollt ihr benn ziehen?"

Antw. "Dem alten Berent an Griquastadt "bei Herrn Auderson haben wir es schon sehr lange "verfprochen, daß wir dahin ziehen wollen."

Ich sagte ihm, daß dies unrecht sei, und mit dem Akkord, den Albrecht mit euch machte, nicht ibereinstimmez auch sei es ganz gegen den Sinn unserer Missions. Gesellschaft, die durch das Hermaziehen der Missionare mit dem Bolk, in große Kosten gesett werde, indem dadurch die Wagen und Ochsen so sehr leiden. Und wenn ich das vorher gewußt hatte, ware ich gar nicht hergekommen, hatte die große Mühe mit meiner Familie nicht gehabt, und die Sachen durch den Drangesluß nicht bringen dursen. Auch die Mühe und die Kosten, das Haus zu bauen, ware unterblieben. Doch, kommt morgen, da wollen wir naher darüber sprechen, jest bin ich zu sehr beschäftigt.

Den 4. Heute ließ ich Jager und seine nach=
sten Verwandten zu mir kommen, wie auch dessen Bater, der bei seiner Taufe den Namen Adam erhielt. Ich legte ihnen einige Fragen vor; 1) Ob
herr Anderson, der dortige Missionar, es zugeben
wurde, daß sie dahin ziehen konnten? 2) Ob da
hinreichend Land und Wasser sein wurde zum Kornbau, indem da schon viel Volk ist? 3) Ob diese
durch sie nicht gedrängt und Schaden leiden wurden? 4) Ob sie nicht mit den Kassern dort in der
Nähe wurden in Krieg verwickelt werden? 5) Und

ob fie es als getaufte Christen auf ihr Gewiffen nehmen konnten, bag ich in Della bie Gemeine, mein Saus und Garten um ihretwillen verlaffen, mit mei ner Ramilie eine mit Roften verfnupfte mubfame gefährliche Reife hierher burch ben Drangefluß an ihnen gemacht hatte, und ob das Alles Rleinfakeit ware? Und nehmet noch bazu, fagte ich, ihr habt bas mit bem alten Berent ohne mein Biffen abge macht, daß ihr zu ihm ziehen wollt und daß er Begen fenden wolle uns abzuholen. Rebmt lnun an, ich hatte fo gegen euch gehandelt, hatte ohne euer Biffen in biefer Gegend einer Gemeine verfprochen, wenn fie mich abholen wollten, fo wollte ich ihr Lehrer werben. Bas murbet ihr ba von mir ben fen, von mir halten? Nicht mahr, ich wurde in er ren Augen ein B - r fein? und bas mit Recht. hierauf antworteten sie fehr wenig. Sie waren von ber Rechtlichkeit ber Sache, und bag ich es gut mit ihnen meinte, überzeugt.

Jager versprach mir mit Mund und Hande, daß er hier bleiben wolle. Also machte ich mich reise fertig, verließ am 5. Okt., nachdem ich unsere Gemeine der segnenden und schügenden Gnade Gotted empfohlen, den Ort Friedeberg und fuhr nach Pella. Bon da ritt ich mit einem Hottentott, Abel, nach der Cap, um den Nachlaß meines Schwagers und andere Missionssachen in Ordnung zu bringen.

Den 12. Seute hatten wir einen sehr schlechten Weg zu paffiren. Um unsern armen Ochsen es einigermaßen zu erleichtern, ging ich, meine Frau und Mehrere von meinem Dienstvolt vor dem Bagen ber, und warfen die losen Steine, die so bau-

fig ba lagen, als ob fie hingefaet maren, aus bem Bege, welches wohl felten Jemand zuvor ober nachber mag gethan haben. Denn hier in biefem ganbe bentt Niemand auf Berbefferung ber Wege; Beber fucht, fo gut er kann, über schlechte und gefährliche Stellen hinweg ju kommen; die nach mir kommen, benkt man, konnen auch sehen, wie sie fertig werben. Durch bas Bin= und Berftogen auf ben Steinen werden die Wagen recht ruinirt und zerschmettert. . Much bie Ochsen leiben und stehen viel Unangenehmes aus, wenn fie folche fteinichte und ungebahnte Bege über Straucher hinweg muffen: bies macht fie fo matt und fraftlos, baß fie nicht' felten auf ihre Kniee nieberfallen und ichwere Seufzer aussto-· Ben, fo bag nichts Underes im Stande ift, fie wieber auf die Beine zu bringen, als wenn ber Treiber fie mit ber Peitsche, die er mit zwei Banden regiert, mehrere Male mit Gewalt fcblagt; bazu tommt noch ber brennenbe Durft, die große Site, faules, stinkenbes, salziges Baffer. Da wir in Gu= ropa Ueberfluß an Waffer haben, fo kann man nicht begreifen, wie benen in heißen ganderu zu Muthe ift, die Mangel ober gar bides, ftebendes, faules Baffer haben. D wie vielen Dant find wir unferm guten Gott und Schopfer schuldig fur biefe unertannte Bohlthat be eblen Gabe bes guten, reinen, fußen Baffere, bas Er une hier in Europa in Menge gegeben hat! Aber wer ertennt, wer ichatt biefe eble Gabe bes unentbehrlichen, foftlichen Betrants und Geschenks!

Jeboch mußte ich auch noch von biefem Lanbe pon ben Werken Gottes und beffen Weisheit in ber

Ratur, und zum Lobe unsers treuen und allgutigen Schopfers etwas bemerken, mae ich ofters mit inniger Bewundrung betrachtete, und darin die 201macht und Beisheit ber gottlichen Gute mahrnahm. Es gibt hier namlich Gegenden in ber Bufte, wo teine Bafferquellen find; ba hat aber Gott fur Menfchen und Bieh auf andere Urt gur Beit ber Darre und Mangel an Regen, fur Waffer geforgt. Es gibt ba große fund kleine Steinbanken ober platte Relfen, wie ich fie nennen foll, in benen fich große und kleine Solungen und Bertiefungen befinden, die mehr ober weniger Regenwaffer enthalten, ober gleichfam auffangen, wenn es regnet. Gine andere Art folder Bertiefungen findet man zwischen großen Rel fen, welche 4 bis 22 guß tief und eben auch fo breit find. Bu biefen kann nun freilich kein Bieb tommen, weil fie au tief und mit Relfen umgeben find; aber es ift gemeiniglich ber gall, daß in ihret Rahe kleinere Bertiefungen find, die nicht felten troafbrmig ober rund sind. Da hinein gießt benn bas Bolk bas Baffer, welches fie aus ben großen Reffeln bag ich sie so nenne, schopfen und also bas Bieh paarmeife trinken laffen. Indes find bergleiden mit Regenwaffer gefüllte Bertiefungen nicht häufig anzutreffen, ober auch vom Fahrwege abgele gen.

Hierbei erinnere ich mich gesehen zu haben, baß bie Namaquas ofters in einer kleineren Entfernung einer Quelle etwa ein paar Fuß tief bie Erbe ausbolen, und oben brüber Busche legen, babei sie eine Deffnung lassen und sich stille hineinlegen. Wenn nun Wild kommt, Wasser zu trinken, so wird es

nicht selten eine Beute bes Sägers. Auch Rebhühner und andere Wögel können auf biese Beise an der Quelle geschossen werden.

Den 15. Seute erreichten wir mit Gottes Bulfe unfern ehemaligen Wohnort Pella, wo ber von 26brecht angestellte Peterfen als Aufseher fich befand. Diefer Mann mar ein Deferteur, und hatte feine Buflucht zu biefem Ort genommen. Go lange Mb brecht noch lebte, verhielt er fich ftill, unterthanig und arbeitsam; aber nach meines Schwagers Tobe veranderte er fich in einen graufamen Lowen, ber Alles umbringen wollte. Er gab falschlich vor, baß mein verftorbener Schwager ihm eine Summe Gelbes fculbig fei, die ich ihm ohne Bergug anschaffen und beswegen nach ber Capftabt reifen follte. ftand verwundert und wie stumm ba, und fragte, wie bas moglich fei. Er zeigte mir ein Buch von bem Berftorbenen und die Summe Geld, bie er gu forbern hatte, und ba er alle bie Schluffel hatte, fo nahm er bie besten Sachen an sich, und vergrub fie fo lange im Bagenhaufe, bis er fich feine Beit ersah biefelben heraus zu nehmen, wo benn schon mandes verdorben mar, wie mich mehrere vom Bolke Ich reifte baber einige Tage nachher berficherten. ju Pferde mit einem Namaqua nach ber Capftabt, nahm das Schulbbuch des Verstorbenen, und übergab daffelbe bem Pupillen-Collegium. Gie entbecten fogleich ben Betrug, bag ber Auffeher Albrechts Sanbschrift verfälscht hatte. Ich überließ alfo die ganze Bon bemfelben et: Sache bem Pupillen-Collegium. hielt ich auch zugleich eine schriftliche Boumachte wonach ich mich mit bem übrigen Rachlag bes Erblassers richten sollte. Ich trat bemnach meine Ruckreise in das Namaqualand, ohne etwas Sonderliches ausgeführt zu haben, bald wieder an. Auch hier, wie auf allen Reisen in's Namaqualand, hatte ich wieder mit sehr vielen Widerwärtigkeiten zu kamppfen; bald hatten wir Mangel an Wasser, bald wollten unsere Pferbe nicht mehr fort; bald war dies, bald das. Mich verlangte daher recht sehr nach Hause. Auf Pferden zu reiten war für mich sehr lästig; es waren doch immer 150 Meilen, die wir in 10 bis 14 Tagen zurückgelegt hatten.

Den 5. Jan. kamen wir wieder nach Pella, dem Herrn, unserm Gott, dankend, daß er mich mit meinem Begleiter Abel gesund und glücklich zu Hause brachte. Aber meine Frau war während meiner Abwesenheit tödlich krank geworden. Sie hatte sich diese Krankheit durch eine schwere Erkältung an dem Nachmittag zugezogen, wo wir die Steine einander halfen aus dem Wege schaffen. Dazu kam noch die Nergerniß, die ihr ihre Umgebungen machten; jedoch erholte sie sich mit Gottes Huse bald wieder. Hätte meine Frau nicht eine so starke Natur, sie hatte unster den mehrjährigen Leiden, Schrecken und Widerwärtigkeiten erliegen mussen.

Auch hatten wir ofters Beide heftige Augensschmerzen, die in diesem ganzen Lande bis in die Capstadt mächtig herrschen. Manche Menschen haben badurch, wo nicht beide Augen, doch aber eins verloren. Es ist ein solcher heftiger, brennender und dabei stechender Schmerz, der fast nicht auszuhalten ist; Tag und Nacht hat man keine Ruhe, und muß die Augen sorgfältig vor Licht und Glanz bet

wahren, weil ber geringste Schein, bet bei bem Schmerzen in's Auge bringt, dieselben besto größer macht. Das einzige Linderungsmittel, welches wir dagegen gebrauchten, bestand aus dem Weißen eines Sies, Vitriol, Alaun und Honig, jedes einer kleinen Erbse groß, vermengt und in ein Gläschen gethan. Bestreicht man damit ofters die Augen, so benimmt es auf kurze Zeit die Schmerzen. Wird man auf der Reise von jenem Uebel befallen, so mußman stets mit verbundenen Augen im Wagen die lästige Zeit hindringen.

## Drei und Zwanzigster Abschnitt. Auttion in Pella.

Den 15. Januar. In diesen Tagen hatte ich ein lästiges Geschäft zu übernehmen, welches ich gern einem andern überlassen hatte. Es war nämlich die Nachlaß=Auktion von Albrecht. Es ist gewiß nie zuvor und wird auch wahrscheinlich nach diesem nicht wieder ein solches Unternehmen unter diesem Bolke statt sinden. Da aber die meisten von den Hotetentotten noch nie eine Auktion hatten abhalten seine, und sich davon keinen Begriff machen konnten, eis so sühlte ich mich Gewissens halber verpflichtet, sie vorher zu unterrichten, wie sie sich die gerichtliche Bolke macht in Händen hatte, den Nachlaß zu versteigern, so hielt ich es für meine Pslicht, sowohl den Erden,

als auch ben Raufern Gerechtigfeit widerfahren gu laffen. Gie trieben die Sachen viel zu boch binauf, fo baß ich mich genothigt fahe, einige Male inne au halten, und bie Raufer auf ihren Schaben aufmertfam gu machen, wie auch, baß fie es hernach ju fpat bereuen murbeu, wenn fie bie Bahlnng leiften follten, und wie ich bann als gerichtlich Bevollmachtigter nichts wieder zurudnehmen tonnte, mas fie vielleicht ju theuer gekauft hatten. Sierauf fagte einer unter ihnen, ber ichon mehr Ginficht hatte in ber Sache, zu mir: "Myn Heer! wanneer sy niet willen hooren, dat moeten sy den Schaden lyden." Sie waren namlich im Stande, ein Paar Strumpfe &. B. bie nach unferm Gelbe etwa 8 gor. werth waren, hinauf zu treiben bis zu 1 Thir. u. f. f.; und fo endigten wir benn auch biefes laftige Racher brachten fie alle ihre Zahlung Geschäft. ehrlich herbei. Da es hier kein Geld giebt, fo leis fteten fie biefelbe mit Lammern, Schaafen, Biegen. Und biefe vertaufchte ich wieder gegen Rindvieb, weil diefes eher einen fo langen Beg von etma 100 Meilen aushalten konnte als bie Schafe. Bei Berrn Landroft v. Berg an Clan William in ber Colonie wurde dann bas Bieh verauktionirt, und bas bavon gelofte Gelb an bas Pupillen = Collegium an ber Capftadt eingefandt. Als ich, wie oben schon ermahnt, ju Pferd an ber Cap mar, fo gab mir ber Landroft v. Berg einen Mann, Namens Rafe fer, mit auf meine Rudreise nach Pella, und biefer Mann mit noch zwei Gehulfen, die ich mit gab. beforgten das gehornte Bieh bahin.

um Alles in gehörige Ordnung zu bringen,

brachten wir hier noch eine geraume Zeit zu. An Herrn Bartlett, ber ber Nachfolger Albrechts in Pella wurde, übergab ich Alles, was der Missions-Gefellschaft gehörte. Bon dem Beizen, den ich vor meiner ersten Abreise zu Afrikaner in Pella gesäet hatte, erhielt ich fast gar nichts; denn sowahl mein Korn, (welches zwar nicht viel sein konnte, weil das Stückhen Land zu klein war) als auch das meines verstorbenen Schwagers, und die übrigen wenigen Gartenfrüchte eignete sich der Aufseher zu, wiewohl er noch überdies für seine Mühe gut bezahlt wurde.

Seit meiner Zurücklunft von der Capstadt hatte ich mit meiner Familie von diesem schädlichen Mann sehr viel zu leiden. Er seize mir sehr zu und sorderte von mir unrechtmäßiger Weise etwas, das ich ihm unsmöglich geben konnte. Dieser plagende und qualende Pharao verfolgte mich 2 Jahre lang, so daß ich in steter Lebensgefahr war mit meiner Familie; denn er drohete und dfter, daß er und todschießen wollte. Sedoch Gott lob! er legte diesem Wüthrich ein Gebiß in dem Mund, daß er sein teuslisches Worhaben nicht aussühren konnte.

Er ließ aber bennoch nicht nach, mich gegen Jager, wohin er von Pella aus zog, zu verläumben und allerlei Uebles von mir zu reden und zu lügen, (Math. 5, 11) und das Bolk wider mich auf zu wiegeln.

Bon ben bortigen Eingebornen hat man nicht so viel zu leiden, wie von den Christen, ben weis gen Leuten, wie sich die heinen dftere ausbrücken. Man lieft nicht selten in ben Berichten, daß sich die

schwarzen über bie weißen Leute so sehr beklagen, baß sie ihnen nicht nur viel Boses thun, sondern auch bose Sitten und Gewohnheiten sie lehren. Daher trift leiber noch heutiges Tages ein, was Paulus schreibt von dem alten Bundes Bolt (Rom. 2,
23. 24). Eurenthalben wird Gottes Lame
gelästert unter den Zeiden Dank sei der erbarmenden Güte Gottes, die alles zu unserm Besten hinaussuhrte!

Großer Zehovah! wie foll ich Dich preisen! Daß Du so väterlich uns hast geführet, Und es auf unsern gefahrvollen Reisen, Alles so herrlich, so gnabig regiert.

Defters haft Du uns aus Lebensgefahren Gutig gerettet mit machtiger hand; Du haft die Feinde, die wilden Barbaren Bu ihrer Schande von uns abgewandt.

Menn fie, wie Lowen, nach Raube gebrullet, Um zu verschlingen, was um fie ber war, Haft Du ihr Herze mit Schrecken erfüllet, Und abgewendet die große Gefahr.

Amen! Jehovah! wir find nun vergnüget. Du haft die Feinde zu Schanden gemacht; Haft die Verfolger so herrlich besieget Und einen Triumpf aus ihnen gemacht.

Amen! Jehovah! Du König ber Shren, Du haft auch unfre Gebete erhört. Du haft dem Feind, der uns wollte zerftoren, Selbst feine bose Anschläge zerftort.

Amen! Jehovah! Dir sei Lob gesungen, Diese hochherrliche, löbliche That Berde von Engeln und Menschen besungen. Amen! fag' Allers was Obem nur hat! Wir verließen bemnach Pella wieber und eilten unferm geliebten Friedeberg zu.

Den 4. Marz stießen wir auf einen Kraal ober Horbe, die ehedem zu Pella gehörte, wo ich mit Albrecht zusammen unter ihnen arbeitete. Biele tasmen mir jammernd und weinend entgegen, weil sieht um einen Lehrer verlegen waren.

Sie trauerten über ben Tod ihres hirten, Und fragten begierig, wer soll uns bewirthen? Wer wird nun den Rummer der Seelen uns heilen? Uns Brod, wie auch Wasser des Lebens mittheilen? Wer bringt die Zerstreuten, Berirrten zusammen? Wer warmet die Herzen mit himmlischen Flammen? Wer sucht nun die Schaafe, die noch umher irren, Und sich in den Sträuchern der Sünde verwirren? Wer wird nun die Stelle von Albrecht bekleiben Und uns auf dem Wege zum Himmel geleiten? Sott gebe doch bald einen Albrecht uns wieder, Und bringe zusammen, uns Schwestern und Brüder!

Dies waren ohngefähr die Gefühle und Gedansten, die mein ehemaliges Lehrvolk außerte. Ihr Zusstand jammerte mich; es ging mir nahe, daß sie so ohne Hirten, als zerstreute Schaafe und verlassene Waisen, umher irrten. Noch nie ist mir der Aussspruch des Ev. Matthai so kräftig und herzbeweglich geworden als damals, wenn ich die ohne Hirten umsher irrende und zerstreuten Schaafe betrachtete. Es heißt nämlich (Math. 9, 36.):

"Und da Er, ber Herr Jesus, bas Bolk sahe, jammerte ihn daffelbe, benn sie waren verschmachtet und zerstreuet wie Schaafe, Die keinen Hirten haben."

Ich fprach ihnen, so viel Gott Gnabe gab, Muth und Troft ein, und bil fie auf ben herrn

hoffen und vertrauen und täglich im Gebet ihre Buflucht zu Ihm nehmen, ber Mes wohl machen werbe.

Nachbem wir sie so ber segnenden und troftenben Gnade unsers allergnadigsten Friedefürsten, bes Königs aller Könige, und Herrn aller Herren, befohlen hatten, zogen wir unsere Straße weiter.

In wenigen Tagen erreichten wir den Orangefluß, wo wir auf dieselbe Beise, wie schon oben erwähnt wurde, unsere Sachen auf einen Floß durchschwemmen ließen; unser Wagen wurde ebenfalls auseinander genommen und Stuckweise durchgebracht.

Meine Familie wurde sogleich auf dem Floß hindurch gezogen. Die Mannsleute gebrauchen dabei ein holzernes Pferd, wie es Campbell mit Recht nennt Zuletzt folgte auch ich; benn da das Bolk gewohnt ist, sich lange um das Feuer herum zu sezzen und Taback zu rauchen, so war es nothig, daß wir uns theilten, Einer dießseits und der Andere jenseits des Flusses, und das Bolk antrieben, damit es nicht zu lange verweilte. Der Durchzug dauert bisweilen sechs dis zehn Tage, je nachdem das Bolk schnell, das Gut viel oder wenig und der Strom nicht zu groß ist; denn dieser reißt dsters die Schwims mer sammt dem Floß so weit hinab, daß man die Sachen nicht selten 3 bis 400 Schritte zurück trazgen muß au den Ort, wo der Wagen bepackt wird.

In grader Richtung kann man unmöglich durch ben Fluß kommen. Durch die Tageshige entkräftet, und heftig abgemattet kam auch ich hindurch. Hier wollte ich noch eines und anderes in Ordnung bringen, während metale trau ermüdet sich mit ihren brei Kleinen schon zur Ruhe gelegt hatte; aber schnell und unvermuthet siel ich tobt zur Erbe, und lag einige Minuten ganz sinn = und verstandlos da, und wußte gar nichts von mir. Das ware ein sehr leichter Tob gewesen, wenn mich mein guter Gott hatte zu sich nehmen wollen; allein es gesiel Ihm, mich noch langer in dieser Fremdlingschaft herumpilgern zu lassen, so daß ich nun bereits mein 51stes Lebensjahr beschlossen habe, und noch jest singen kann:

Ein Frembling bin ich in ber Belt, Und furz find meine Tage; So manche Noth, die mich befällt, Reizt mich hier noch zur Rlage. Doch Vater! Deine Seeligkeit Berfüßt mir meine Pilgrimszeit, Und ftarkt mich felbft im Leiben.

Da mich nun Gott gleichsam vom Tobe ins Leben wieder zurück rief, und mich den folgenden Tag erleben ließ, so bepackten wir am 12. März den Wagen, kamen glücklich in Friedeberg bei unferer lieben Gemeine an; aber wie erstaunte ich über die Veränderung, die in meiner Abwesenheit vorgefallen war!

Mein schoner Garten, der mir vor meiner Abreise blühende Hoffnung machte zu einer gesegneten Erndte, war ganzlich ruinirt und bot einen traurigen und den Unblick dar, als ob hier niemals ein Garten gewesen ware. Den Zaun, den ich mit Mühe und Kosten von Dornzacken hatte umziehen tassen, hatten die Frauen abgebrochen und das Holz verbrannt. Das Innere des Gartens war vom Vieh ganzlich abgeweidet, und nichts wurde ich mehr von den schonen Mandel-Bäummen gewahr, die schon einige guß hoch gewesen waren; turz meine ganze Erwartung lag im Staube.

Eben so war es auch in tem Garten bes Herrn (Jes. 51, 3) in meiner Gemeinde; da fand ich nicht mehr Freude und Wonne, und nur wenig Leben und Eifer zum Guten. Es ging fast damit so zu wie es Ps. 80, 14 von dem geistlichen Weinberge stehet. Jager, der Häuptling, und mehrere von dem Bolk waren nicht mehr hier, sondern durch den Orangesluß gezogen, weil da bessere Weide für ihr Bieh sein sollte, wie sie sagten. Auch gesellte sich bald der seine J. Petersen, den ich mit dazu unter die wilden Saue rechnen konnte, (Ps. 80, 14) die den Weinderg des Herrn verderben und umwühlen helsen. Denn er war ein Verfolger der Wahrheit, (Joh. 15, 20.) und als ein solcher machte er viele von mit abwendig. Doch ich ließ mich durch nichts storen.

Ich stellte ihnen ben betrübten Zustand vor, in welchem ich meinen Garten antraf, an den so viel Muhe und Kosten gewendet worden, und sagte, daß es eben so sei mit der Gemeine, welches Gott dem Herrn unmöglich gefallen könne, der so viel Muhe an und gewendet, und dem es sein theures Blut gekostet habe, und zu erlösen. Diese Vergleichung des natürlichen Gartens mit dem Garten des Herrn, wurde vom Volke sehr gut begriffen und machte, wie ich nachher merkte, einen gesegneten Eindruck. Ich bemühete mich, die christlichen Wahrheiten ihnen so deutlich und faßlich wie möglich darzustellen; denn wenn man den Heiden nüßlich sein will, daß sie bie Wahrheit des Wortes Gottes sassen sollen, so muß man nicht mit hohen Worten menschlicher Weis-

heit zu thnen kommen; bies ware in ben Wind gerebet. Da fie in ihrer Kindheit in ber christlichen Religion nicht unterrichtet worden find, so fällt ihnen bieselbe ziemlich schwer zu fassen.

Ich richtete bemnach Rirche und Schulunterricht wieber fo ein wie vorher, und hielt baneben mit folden, bie ich fahig fand getauft zu werben, einen besondern Unterricht. Die Sauptsache in demfelben ging bahin, ben Taufkanbibaten richtige Begriffe und hochachtung vor ber Taufe und bem heiligen Abendmable beizubringen, bann aber auch bie Lehre von Gott, von der heiligen Dreieinigkeit, die Lehre pom Teufel, von ber Schopfung und bem Stande ber Unschuld, bie Lehre vom Gunbenfall, von ber Gottheit bes herrn Sefu und ber Erlofung burch Ihn, zu erlautern. Diese Lehren hangen an einan= ber wie Gelenke an einer Rette; reift man ein Belent aus berfelben heraus, fo fallen alle andere. Und fie find Bahrheiten, die allen Menschen zu ihrer Seligkeit zu wiffen und zu glauben nothig find; folalich auch ben Beiben.

Dieser Unterricht geschah auf eine katechetische Art durch Fragen und Antworten. Dabei waren sie sehr offenherzig und bekannten frei ihre Ersahrungen in den Wegen Gottes. Auf solche Weise konnte ich erfahren, wie weit sie in der Erkenntnis der Wahrheit gekommen waren. Bei der Prüfung und Vorbereitung zur heiligen Laufe außerten sie sich auf eine dem Lehrer genügende und dem Worte Gottes gemäße Weise. Der Gine sagte: "wenn wir "Kinder Gottes werden wollen, so mussen wir an den "Sohn Gottes glauben, ob wir Ihn schon nicht se "hen." Ein Anderer sagte: "weit und Jesus errettet "hat, durch Seinen Tod, den Er an unserer statt "erduldete, so ist es unsere Pflicht mit Leib und Seele "und Ihm zum Dienste hinzugeben." "Meine Sun"den," sagte eine dritte Person, "die ich von Jugend "auf begangen und die ich noch täglich begehe, ma"chen mich ditterlich weinen; aber ich sühle Freude "bei meinem Schmerz. Bis jest habe ich Ihn blos "mit meinem Munde und meinen Lippen gepriesen "aber nun bete ich zu Ihm, van geheel myn harte."

Dergleichen Meußerungen horte ich mehrere, und

unter ihnen einige fehr merkwurdige.

Der alte Bater bes Christian Jager, der bei feiner Taufe ben Namen Abam erhielt, fagte mir am 24. mit vieler Herzhaftigkeit:

"Ik ben een sondaar, en een moordenaar "wartu de duivel my heeft angedreven, maar "myn Heere Jesus heeft my angenoomen en "hy sal my nooit verlaaten, en ik verlaat "hem niet, en niemand sal het my beletten "hem natevolgen; ende niemand sal en kan "Gods Geest uit myn harte vertreiven. Das "heißt: Ich bin ein Sunder und ein Morder, wozu "mich der Teufel angetrieben hat, aber mein Herr Tesus "hat mich frei gemacht, (Ich. 8, 36.) Er hat mich ange"nommen und wird mich niemals verlassen und ich "verlasse Ihn nicht; auch soll mich Niemand hin"dern, Ihm nachzusolgen und Niemand soll mir Got"tes Geist aus meinem Herzen vertreiben."

Bei einer andern Gelegenheit sagte berfelbe zu mir in Gegenwart der andern Taufkandidaten: "Ich "bin lange genug das Pferd des Teufels gewesen, "worauf er geritten hat, bin aber nun froh, daß "ich von seinem lästigen Dienst befreit bin, und daß "ich nicht mehr sein Pferd sein darf. Mein Herr "Zesus hat mich von seinem Dienst los gemacht "und mit Gottes Hulfe soll er mich nicht mehr in "bemselben gebrauchen; ich will jest nur allein Jesu "bienen und bei Ihm bleiben in Ewigkeit."

Die alten Namaquas wußten ehebem nicht, baß ein Gott sei, wohl aber glaubten sie an einen Teufel, ben sie Gauap nennen. "Dieser, sagten sie, "fechte mit einem alten Manne, ber viel weiser und "klüger sei, als er. Weil nämlich ber alte Mann "bie Bosheit bes Teufels nicht länger ertragen konnte, "so habe er eine tiese Grube gemacht, barin spisige, "eiserne Pfähle befestigt, und ben Teufel auf einen "Tag zum Kampfe herausgefordert, und zwar dicht "an der Grube. Da nun, wie sie sagen, der Teu"sel schwächer ist, als der alte Mann, so überwand "dieser senen, und warf ihn in die Grube, damit er "in derselben umkäme. Zur Freude über diesen Sieg "sei ein junges, fettes Lamm geschlachtet worden."

Aus dieser Sage erhellet, daß vor vielen Jahten die alten Namaquas etwas mussen gehört haben von Christo, dem Lamme Gottes, das durch Seinen versöhnenden Tod den Sieg über den Satan erhalten hat.

Ift es daher nicht traurig und hochst beklagenöwerth, wenn in den neuesten Zeiten selbst da, wo das Wort Gottes gelehrt und die Kinder schon unterwiesen werden zur Seligkeit durch den Glauben an Jesum Christum, nicht allein das Dasein des Teufels geleugnet, sondern auch die Gottheit Jesu

Chrifti bezweifelt wird? - Ueber beibe Puntte giebt bie beilige Schrift volltommene Rlarheit; fie zeigt, wie burch bes Propheten Mund, Gott als ber Babr haftige erklart und in Christo verherrlicht und be ftatigt murbe; wie Engel bie Empfangniß verfun bigten und die Geburt bes herrn verherrlichten; wie die Stimme vom himmel bei ber Taufe und ber Berklarung Christi die Gottheit beffelben beståtigte. Rimmt man hierzu bas Bort Jefu gur Bulfe: "Che Abraham ward, Bin Ich," wie batte Gott Wohlgefallen an Chrifto haben tonnen, wenn Er bei biefem Bebanten mehr von fich gemacht batte. als Er mar; - und als bei Seinem Tobe tein Menid von Ihm zeugte und felbst Gottes Stimme fchwei gen mußte über bie ichrecklichste ber Gunden, ba be ftatigte bie Ratur bie Gottheit bes Berrn. Mlem aber lehrt die Geschichte ber Auferstehung Refu, bag Diefer ber mahrhaftige Gott und bas emige Leben fei. (1 3ob. 5, 20.) Bare Jefus ein Menfc gemefen wie wir, und bes Todes gestorben gleich anbern Menfchen, bann hatte bas Grab Ihn gehalten, bie Schmach Seines Rreuzestobes ware nicht getilgt und Seine Wahrhaftigkeit nicht an bas Licht gekommen Er mare nicht auferstanden; so aber ift Seine Gott heit besiegelt und Seine Beiligkeit aller Belt geof (Upostelg. 2, 27 - 35.) fenbart worden.

Was den zweiten Punkt anbelangt, so zeugt auch hiervon die Schrift aus den eigenen Worten Jesu: "Darnach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen, auf daß sie nicht glauben und selig werden." (Luca 8, 12.) Ist dem nicht so, dann hat Christus entweder Seine Jünger betrogen oder Er hat

fich geirrt. Ist Ersteres ber Fall, bann muß jeber ihn verabscheuen, hat Er sich aber geirrt, so war Er nicht ber Sohn Gottes, nicht wahrhaftig und heilig. Hat Jesus aber die Wahrheit gesagt, so muß es einen Teufel geben, der das Hinderniß zum Glauben bewirkt.

Wenn ber herr Jefus bas ernfte Bort zu ben Pharifaern, Geinen Feinden, fpricht: Ihr feid von bem Bater bem Teufel, berfelbe zc., fo mare es boch wohl thoricht zu glauben, daß hier von einem Men= Schen bie Rede fei; bann mare ja Abam von Chri= fto ein Teufel genannt worden; und von diesem biefe es bann: er fei ein Morber von Unfang; und mare er biefes, bann hatte Abam nie in Unschuld gelebt, mare nie bas Gbenbild Gottes gemefen, ber Sundenfall hatte nicht fatt gefunden und Gott mare ber Urheber bes Bofen; fo aber bezeuget bie Schrift, bag Gott ansahe Mes, was er gemacht hatte und fiehe ba, (Joh. 8. 44.) es war Alles fehr gut (1 Mofe 1, 31.) Rein! hier ift von einem anderen Wefen bie Rebe, von einem Wefen, bas in Luge und Trug fich bewegt, bas von Gott abgefallen, und beffen ganzes Leben ein Leben ber Gunde und ber Luge ift. Ber nun in Luge und Gunde fich bewegt, ber ift, fagt Christus, von bem Bater (b.h. Unfanger, Urfprung) ber Gunbe, von bem Teufel, nicht etwa von ihm erschaffen, sondern von ihm, wie der Schuler vom Lehrer ift.

Es kann baher bas Dasein bes Teufels nur von dem geleugnet werden, der in der Lüge wandelt und nicht glaubt, was die heilige Schrift bavon zeugt. Wer aber die Zeugnisse der Schrift nicht glaubt, ber vermag auch nicht zu fassen, wenn biefe spricht: "es ist ein Gott," dieser wie jener sind geistiger Natur, konnen nicht gesehen, sondern nut geglaubt und aus den Werken wahrgenommen werden. Wer aber auf die Werke des Herrn achtet, dem verkundigt die Natur wie das Gewissen, es ist ein Gott, und wer da glaubt was die Bibel schreibt, ein Leben im Glauben führt, der wird es erfahren was es heißt: "Satan geht umher wie ein brüllender Lowe und suchet, welchen er verschlinge. (1.Petri 5, 8.)

Mag nun die Vernunft ihre vermeinten Gründe gegen das Dasein des Teufels aufstellen, mag sie be haupten, ein Mensch sei des andern Teufel, der Glaw be und die Werke des Herrn sind kräftig genug, dieselben zu erschüttern und umzuwerfen. Wir wissen es, daß von dem Teufel die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, aber auch, daß Jesus Christus auf Erden kam und das große Erlösungswerk vollbrachte, um das gefallene Menschengeschlecht von dem Teufel der Sünde und bem ewigen Tode zu erlösen.

Glaube nur Seele, bann wirst du es erfahren was bu an Jesus hast, aber auch inne werben, wie mächtig ber Teufel die Menschen verfolgt, die ba frei werden wollen von der Gewalt der Sande burch den Glauben an Jesum.

Ber hier ein Teufel Laugner mar, Der wird mit Schrecken einft gewahr, Gewahr wird er — einst im Gericht, — Bas Gottes Bort vom Teufel fpricht.

Im Monat April fiel nichts Erhebliches pot.

Den 2. Mai. Heute früh bei ber Betstunde fand eine große Erweckung statt bei ben Zuhörern Es schien wieder ein neues Leben unter ihnen zu erwachen. Der schone liebliche Mai, welcher der Natur in Europa gleichsam ein neues Kleid anzieht, alles frisch, grünend und blühend macht, alles todte kalte und leblose Wesen verscheucht, und die Menschen erheitert, belebt, erfreut, schien auch bei meiner Gemeine einen neuen geistigen Frühling hervor zu bringen, das kalte, frostige Wesen zu vertreiben, und alles todte Wesen zu beleben und zu erneuern, so, daß der Garten des Herrn wieder blühend und fruchtbar zu werden ansing.

Den 4. predigte ich über die Worte (Pf. 42, 2. 3.): Wie der Zirsch schreiet nach frischem Wasser, so schreiet meine Seele, Gott, zu Dir.

Den 6. legte ich die Worte zum Grunde meiner Betrachtung (1 Tim. 2, 3. 4.): Gott, unser Zeiland, will, daß allen Menschen geholsen werde und zur Erkenntniß der Wahrheit kommen. Nachher hielten wir das heilige Abendmahl, wo uns der Herr Seine Gegenwart merklich spuren ließ und sich uns recht zu genießen gab. Zwei Personen, die sich dem Trunk ergeben, wurden nicht hinzugelassen, sondern ausgeschlossen, bis sie ihr Bergehen herzlich bereueten und sich besserten. Es ist mir äußerst merkwürdig, daß in mehreren Missionsplägen in Ufrika gerade um die Zeit, wenn das heilige Pfingstest herannahet, oder wohl gar an demselben, ganz ausgezeichnete Erweckungen unter dem Bolke statt fanden. Besonders trug sich das in

Bethelsborf und in Bethesba bei ben Brabern Saf und Belm gu.

Much in meiner Gemeine zeigte fich ber noch immer fortbauernbe Pfingftsegen besonders in biefem 1816ten Jahr, ba fowohl vor als an bem Pfingst fefte felbft gang außerorbentliche Erwedungen Statt fanden. Go etwas erfuhr ich ben 20. Mai und in ben folgenden Tagen, wo meine Buborer unter ber Prebiat gant hingeriffen wurden. Da fie fiberhaupt fehr aufmertfam find, fo machte bas geprebigte Wort einen fehr tiefen Ginbruck auf fie und wirkte mad tig und fraftig in ihren Seelen; baber fagt auch Paulus, des Beren Apostel: (Ebr. 4, 12.) Wort Gottes ist lebendig und kraftig, schärfer denn kein zweischneidig Schwerdt, und es durchdringet, bis daß es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Rich ter der Gedanken, der Sinnen und Ueberle gungen des Zerzens." Und wenn alle die Sei len, die fo machtig und fraftig gerahre und von ihren Gunben im Bergen überzeugt werben, auch bas Wort bei ihnen gur Kraft tommen ließen, fo mürden noch vielmehr ber Bemeine Christi ein verleibt und ewig felig werben. Aber es bleibt im mer Bahrheit, mas die Etfahrung und Gottes Bort uns lehrt: "Der Weg zum Leben ift sthmal und wenige sind, die darauf wandeln." (Math. 7.14.) Die wahrhaft Glaubigen find im Allgemeinen nur immer ein kleines Sauflein. (Luca 12, 32.)

Die meisten meiner Bubdrer besuchten unausgestet bie Predigt bes Borts; besonders ber Bater von ben vier Sohnen, Jager, Titus, Senderit

und Jakob. Diefer alte Mann, bet fich, wie wir oben fcon gehort haben, fur einen großen Gunber und Morber (Moordenaar) etflatte, verfaumte faft nicht einen Gottesbienft, und wurde faft jeben Sag unter ber Predigt ober auch, wenn ich ihn in Gegenmart ber Berfammlung beten ließ, ungemein vom Worte erariffen; man konnte in Bahrheit von ihm fagen (Pf. 26, 8.): "Berr, ich habe lieb die Starte Deines Sauses und den Ort, da Deine Ehre wohnet." Das Wort Gottes machte einen fo machtigen und fraftigen Gindruck auf ihn, baß er fast iedesmal auf die Erde binfant, wenn ich ihn beten ließ und vor Stottern und Stammeln nicht mehr Nachbem biefer Borfall sich einige beten konnte. Male ereignet hatte, untersuchte ich bie Sache genauer und fragte ihn, wie ihm benn zu Muthe mare beim Gebet und unter ber Predigt. Hierauf ermieberte er: "Myn Heer! het woord van Godheeft sulk een machtigen en geweltigen indruk nop myn hart en gemoed, dat ik niet in Staat "ben, de Kracht van dat woord te verdragen." Die Lieblofigfeit mochte beim Unblick folther Borfalle vielleicht benten, ober wohl gar fagen, es ift Betrug, es ift Berftellung mit biefen Leuten, aber ich habe fehr genau aufgemerkt und Unterfudungen angestellt, jeboch von Berftellung nichts mabraenommen.

Der vorhin genannte, alte Afrikaner führte ichon vor feiner Taufe einen eingezogenen, killen, chriftlichen Wandel und arbeitete fleißig. Er machte holzerne Gefäße zu Milch, Baffer u. bgl. m.; ba er fich aber nie außerte, bes Gnabenmittels ber hellis gen Taufe theilhaftig zu werben, so fragte ich ihn um die Ursache und wie er konnte so sorglos um dasselbe dahin gehen? Hierauf gab er mir zur Antwort: "Ich halte nur beständig an am Gebet, dabei denke ich, es ist Alles wohl." Ich suchte ihm diese falsche Meinung zu benehmen, und sagte ihm, daß Gott, der Herr, seinen Knechten den Besehl gab, daß sie hingehen, das Volk lehren, unterrichten, aber auch tausen sollten im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes; und da und Gott die Mittel der Gnade, nämlich Sein Wort, Tause und Abendmahl gegeben hätte, so müßten wir auch gehorsam sein den Besehlen des Herrn, und sleißigen Gebrauch davon machen.

Er verglich mich einmal in ber besondern Un= terweifung mit einem Blafebalg, welcher bas alte, harte, verroftete Gifen ichon, weich und hell macht, und es vom Rofte befreit. Denn unfere Bergen, fagte er, sind von Natur fo hart, unbiegfam und schwarz wie Gifen und muffen baher auch, wie bas harte Gifen, heftig gefchlagen und gehammert werben, ehe fie verandert und erweicht, helle und beugsam werben. Damit wollte er sagen, daß bas Wort Gottes, wenn es mit Kraft und Rachbruck verfunbigt wird, gleich ift, wie ein Reuer, bas ben alten Sunbenroft ausbrennt, bas Berg erleuchtet, und wie ein Sammer, ber bie ftein= und felfenharten Bergen zerschmeißt, erweicht und biegsam macht. (Ber. 23. 29. Ezech. 36, 26.)

Einer seiner Enkel, Junker genannt, verglich einmal das in Sunden todte, menschliche Herz mit einer geschlossenen Tantelbose, oder Feuerzeuge, in

welchem noch tein Leben ift, fobalb aber über ben Bunder Feuer gefchlagen murbe, fo murbe er burch bie Aunken lebendig. "Gben fo ware es auch, fagte "er, wenn ber heilige Geift bie Decke vom Bergen "nahme und fein himmlisches Licht, Leben und Feuer "in bas finftere, tobte, eistalte Berg brachte, bann "wurde es lebendig, erleuchtet und ermarmet mit ben "Sonnenstrahlen Zesu, ber Sonne ber Berechtigkeit." Berner fagte er, "wenn ber Dedel auf ben Bunber "gelegt wird, verlofcht er wieder; bie Runken geben "aus, bas Leben verschwindet. Gben fo fei es mit "bem menschlichen Bergen; wenn man trage und "schläfrig wurde im Gebet, oder sich wohl gar muth-"willige Gunben erlaubte, fo verlofche bas Gnaben-"licht, bas Leben aus Gott, und ber Beift Gottes "mit feinen Feuerfunten weiche aus dem Bergen und es "wurde wieder finfter und Nacht in ber Seele."

Nach obiger Belehrung ließ sich bann ber alte Afrikaner nebst einem seiner Sohne und einer Frau burch die heilige Taufe der christlichen Gemeine eine verleiben, Ersterer erhielt den Namen Adam. Zum Grunde meiner Betrachtung legte ich die Geschichte des frommen Hauptmanns, Cornelius (Apost. Gesch. 10).

Ich bemerkte bei meinen Zuhörern nicht wenisger Aufmerksamkeit als bei benen in Cornelius Haus, da Petrus ihnen das Wort des Lebens verkündigte. Ich glaubte aber nicht, daß eine solche Bewegung unter ihnen wurde statt finden, wie wirklich geschah am Schlusse der Tause, als ich den Segen über die Täuflinge aussprach. Sie gingen hinaus aus der Versammlung, bitterlich weinend wie Petrus. Der Tumult und das Weinen war so heftig, daß

ich meine eignen Borte fast nicht mehr versteben tonnte. Sie gingen nach und nach alle hinaus und ließen mich beinghe allein. Dabei erinnerte ich mich recht lebhaft ber Geschichte, wo die Schriftgelehrten und Pharifaer eine Chebrecherinn gu gefu brachten, und fie bei Ihm anklagten, und ba fie aber mit bem Berrn nichts ausrichten konnten (von ihrem Gemiffen) ihrer eigenen Gunben überzeugt, alle, einer nach bem anbern hinausgingen, und Jesum allein ließen. (3oh, 8, 9.) Dies mar gemiß eine große Ermedung, von ber wir unsaber boch feinen folden Begriff machen konnen, als wenn wir felbst zugegen gemefen maren. Auch wird mit bas b. Pfingstfest 1816 unvergeflich bleiben, benn mas ich an bemfelben gefeben, gehort und an meinem eigenen Bergen erfahren habe, ift mit Worten nicht zu befchreiben.

Den 10. Das große Reft ber Ausgiegung bes beiligen Geiftes fiel biefes Sahr auf ben 10. Juni. Die erften Chriften maren an biefem Tage einmuthig im Gebet versammelt, und marteten babei auf ben verheißenen Beift, ber ihnen follte mitgetheilt Much wir vereinigten uns mit ben Gemeinbegliebern und mehreren andern im Gebet, eine Stunde vor der Predigt. Bir riefen babei Gott ben herrn instandig an, baß Er auch, wie bei ben erften Chriften bei ung eintebren und Seinen beilie gen Beift über uns ausgießen wollte, bamit auch mir Seiner Pfingstgabe theilhaftig murben. Und fiebe da! Unfer Bebet und bas Gebet ber Glaubigen, bie auf bem gangen Erbboben gerftreut find, und fur uns gebetet hatten,mar nicht vergebens. Schon um ter bem Gebet entikand eine große Ermedung. Die

meisten der Anwesenden brachen in ein lautes Beinen und heftiges Schluchzen aus. Es war gleichsam anzusehen, als ob Gottes Geist sie jest wollte
vorbereiten auf das Wort, das ihnen gepredigt werben sollte von der Ausgießung des h. Geistes. Dieser
Umstand nothigte mich, heute den Frühgottesdienst
etwas langer auszustellen als gewöhnlich, damit es
his dahin etwas stille wurde und wir ungestort das
heilige Fest begehen konnten.

Wir fingen bemnach unsere Anbacht mit Gefang und Gebet an. Gesungen wurde bas schone Lied von 4 Bersen, bas so lautet:

Verhef, verhef, uw segesangen,
Uw Loflied, Christen! rys' omhog!
De Ketk keeft's Vaders Geest ontvangen.
Hy daald' op aard voor aller oog.
Aan vuurtong' wind en vreemde taalen
Erkennen w' onses Koonings trouw,
Daar hy den Geest ons neer doet dalen,
Den Geest, dien hy ons senden sou.

Ich erzählte meinen Zuhörern burch einen Dobmetscher die heilige Geschichte von Wort zu Wort, ganz beutlich und einfach, wie sie sich eben damals am ersten heiligen Pfingstage zutrug, und siehe da, Alle wurben dadurch mächtig und gewaltig ergriffen, welches zuvor in der Betstunde und am 3. Mai vor 8 Tagen nicht der Fall war; Einer ward immer tiefer gerührt und bewegt und weinte heftiger als der Andere. Einige gingen mit bebenden und wankenden Knieen hinaus, Andere wurden hinaus getragen, und diesenigen, die noch schwach und wie sinnlos in dem Versammlungshause waren, lagen auf ber Erbe, kreuzweis über einander. Ich erstaunte über diese wunderbare und fast noch nie erhörte Begebenheit, und die Ausgießung des heiligen Geistes wurde mir wichtiger, heiliger und schätbarer, als je zuvor; mein eignes Semuth wurde so tief ergriffen, daß ich selbst vor Weinen und Schluchzen nicht mehr sprechen konnte und die Feierlichkeit einstellen mußte. Kurz, das war ein Tag, den uns der Herr gemacht hatte, dessen Begebenheit ich unmöglich in Worte fassen kann und die mir Zeit meines Lebens wird unvergeßlich bleiben. Möchte sie auch der Nachwelt und allen meinen geliebten Lesern so schätzbar, theuer, heilig und werth sein, wie mir damals!

Wir standen Alle wie bestürzt, gleich denen am ersten heiligen Pfingstage (Ap. Gesch. 2.6.7.) und die Worte der Schrift: Was will das werden? kamen mir wiederholt, mit vieler Kraft und Nachbruck in's Gemuth. Auch glaube ich gewiß, wenn 3000 Seelen hier waren zugegen gewesen, sie waren eben so in ihrem Herzen zerschlagen geworden. Eine Person hielt den ganzen Tag an die in die spate Nacht mit einem sehr kläglichen und ängstlichen Geschrei. Im Ganzen waren die Nachmittagsstunden etwas ruhiger und stiller.

Am Abend bieses Tages kamen mehrere der Getauften und auch Andere zusammen, und erbauten sich gemeinschaftlich im Singen christlicher Lieder, was ebenfalls dieselbe Bewegung hervorbrachte, wie am Tage.

Große und Kleine, Junge und Alte weinten und schrieen heftig: "Herr Jesu, hilf uns! Herr Jesu, hilf uns!" und biefes Weinen und Schreien vahrte bis Mitternacht. Go murbe biefer feierliche Zag mit Gebet und Gefang angefangen und geen= piat. Nach bem Refte untersuchte ich bie Sache unter bem Bolte megen ber heftigen Bewegungen, bie unter ihnen ftatt gefunden. Mehrere berfelben gefanben mir, baß bas große Bort, wie fie es nen= nen, einen so gewaltigen Ginbruck auf fie gemacht batte, baß fie unmöglich aushalten konnten. Andere wußten keinen Grund bavon anzugeben und blieben . auch nachher wie vor. Jeboch gab es keine Spot= ter, Die bergleichen Auftritte fur Schwarmerei ausgerufen hatten, wie folche am erften Pfingsttage ben Glaubigen vorwarfen, fie maren voll fugen Being, ba es boch erft die britte Stunde am Bage (nach un= ferer Rechnung 9 Uhr bes Morgens) war, wo noch fein Bein getrunten ward. Bir Alle mußten befennen, und Beber, ber bies ließt, wird barin einstimmen muffen : bas hat Gott gethan und es ist ein Bunder vor unfern Augen! (Pf. 64, 10.)

Eine ahnliche Geschichte, wie die obige, trug sich zu in England 1739. Als die Herren Brüsber Wesley, Whitesield und andere Glaubige in Jetterlene versammelt und im ernstlichen Gebete begriffen waren, kam die Krast Gottes machtig über sie, so, daß Viele vor großer Freude heftig schrieen, weinten und zu Boden sielen. Auch machte Wesley unter der Predigt dieselbe Ersahrung wie ich. Man konnte ihn, als er den 1. Mai in Baldwin-Street predigte, kaum horen, vor dem heftigen Geschrei, Seufzen und Weinen der Juhorer. Den 20. Mai desselben Sahres predigte er in Briskol, wo es unter andern heißt: "Heute rechtsertigte

"sich ber Herr; benn wahrend ich bie Worte: seib "stille und erkennet, daß ich Gott bin, einschafte, "sing Gott an, seinen Arm bloß zu machen, nicht an "einem engen Orte, nicht heimlich, sondern in freier "Luft, (es wurde namlich damals in Straßen und in "Beldern vor mehreren Tausenden gepredigt) vor mehr "als 2000 Zeugen. Einer, wieder einer und noch et "ner u. s. w. siel zu Boden und zitterten gewaltig. "Andere schrieen mit heftiger und lauter Stimme: "Was sollen wir thun, daß wir selig werden? Man sindet hierüber Mehreres in den Briefen Alberti's über den Zustand der Religion in Großbrittanien, Isten Theils, 13ter und 14ter Brief. Diese Briefe überhaupt sind werth gelesen zu werden.

3ch fann hierbei nicht unberührt laffen, mas man in andern glaubhaften Nachrichten von ben bei ben großen, weltherühmten und bekannten Evangelis sten Wesley und Whitefield liest. Da bem herrn Weslen die Kirchen verschlossen wurden, so prebigte er auf Relbern und in ben Straffen. Er hatte bis weilen 20,000 Bubdrer, indeß in den Rirchen ju les ren Banten geprebigt wurde. Seine Anhanger mur den Methodisten genannt. Die Birkungen feiner Predigt, fagt Dr. Burthardt in feiner vollstandigen Geschichte der Methobiften, waren außerordentlich. Saft follte man glauben, bag ber Beift, welcher ju ben Beiten ber Apoftel wirkte, in biefer Epoche in England wieber aufgelebt fen, Berfolger, Spotter wurden, wie einst Saul, felbst im Begriff gu fpot ten, auf ber Stelle zu Boben geschlagen und befehrt. Ernft faß auf allen Gefichtern, Biele fprachen bie Empfindungen ihrer Seele burch Thranen, Biele rie

en ganz laut aus: "Was foll ich thun, baß ich felig werde?"

Mehr noch wirkte Whitefield. Er hielt faft feine einzige Predigt, fagt Dr. Burthardt, in ber nicht wenigstens über einen Gunder Rreube mar. Ran kann sicher annehmen, daß feit ben Tagen ber Apostel fein Prediger der Christenheit gemesen. der von so vielen Menschen zugleich gehort worden ft. Gewohnlich maren es alle Einwohner bes Dor= ies ober ber Stadt, burch bie er zog. In volkreis ben Platen beliefen fie fich auf 5 bis 10,000, und bei manchen Gelegenheiten auf ben Felbern um Lonon zu 20 und 30,000. Sa, man weiß aus glaubpurbigen Rachrichten, bag er auf ber großen fcmaren Baibe zwischen London und Dover einmal 30,000 Buborer gehabt hat. Belche Stille herrichte, wenn manfing gu fprechen, wie hing man an feinen Lipten, fo lange er rebete; wie viel Seelen waren erchuttert, ergriffen, erwedt, und wie viele Thranen loffen, wenn er endigte! Go fpricht Peter Mortis ner in feiner Borrede gu ben in London gehaltenen Drebigten bei Errichtung ber Miffione-Societat 1795. Dag. 15-19.

Man siehet aus dem bisher Gesagten, daß es sott, unserm Heilande, heiliger Ernst ist, daß allen Renschen mochte geholsen, und daß die verirrten Schaafe vom Irrthume ihres Weges mochten zuzichgesührt und ewig selig werden. Schon im alsen Testamente hat es Gott, der Herr, verheißen, ieß Er sich Seiner verirrten Schaafe wolle annehmen, sie suchen, erretten, von allen Valtern ausführen, und allen Landen Landen fammeln, sie auf grüner Lue weis

ven, sie als Verwundete verbinden, sie als Schwache warten und pslegen. (Ezech. 33.) Aus dem Grunde pflegte ich ofters mit meinem Lehrvolk folgende Berse in hollandischer Sprache zu singen:

De Heiland gaat syn Schaapen suken,
Tot aan des weerelds uiterst end,
In d'allersnootste sondehuken,
Waarheen hy syne dienaars sent,
Die rupen onophoudelyk:
"O sielen koomt in Iesus ryk"
Naar Suiden, Westen, Norden, Osten
Gaan Iesus Ryksgesandten uit,
Gaat! segt de Heer, rupt myn' Verlosten.
Haalt my myn' dier gekochte bruit,
Myn Schmertensloon; en spreekt alom
Myn woord, myn evangeliom.

Den 30. Juni. Heute ging ich in ber Horbe berum zu folchen Personen, die noch nie in die Ber sammlung gekommen waren, das Wort des Hern zu horen und fragte sie um die Ursache der Ber nachlässigung besselben. Viele nahmen ihre Zuslucht zu nichtigen Gründen. Eine derselben sagte, sie müsst su nichtigen Gründen. Eine Andere, sie hätte einmal im Felde gebetet, und währendsie betete, ware ein boser Wensch gekommen und hätte sie überfallen; dies hätte sie so erschreckt, daß sie sich nicht getraue in die Kirche zu kommen. Ich munterte sie auf nur unverzagt zu sein und zu kommen. Gott werde sie wohl zu Enaden annehmen.

Den 1. Juli. Heute in der Berftunde ließ ich den getauften Bruder Samfon, einen Das mara, beten. Er betete in der Namaquas Sprache, aber mit einem folchen Ernst, Kraft und Nachdruck, und in einer so tiefen Ueberzeugung und

Bekenntniß nicht allein seines eigenen Elends, seiner eignen Sunden, sondern auch der Sunden und
Gräuel seiner Mitmenschen. Ich konnte es an ihm
gewahr werden, daß er im Geist und in der Wahrheit betete und im Gefühl seines tiesen Berderbens.
Die Ausdrücke, welche er brauchte, waren den Anwesenden wie Spieße und Nägel, ja, wie ein Hammer,
der die felsenharten Herzen mächtig zerschlug, (holländisch, mookerte) und wie ein Feuer, das die
Sunde und bosen Luste zerstort.

Ich will hier 3. B. nur eines Ausbrucks, bessen er sich in ber hollanbischen Sprache bebiente, anführen, er lautet also:

"O dierbaare Heere Jesus! wees ons groo-"ten ende godeloosen Sondaaren genadig ende "straffe niet in uwen toorne onse groote mis-"daden, de welke wy hebben gedaan!"

Das heißt: "D theuerster Herr Jesu, sei uns "großen und gottlosen Sundern gnabig; strafe nicht "in Deinem Zorne unsere vielfältigen Uebertretun-"gen, die wir wider Dich begangen haben!"

Diese Worte sprach er in seiner eignen Sprache, mit einem solchen herzergreisenben, heiligen Affekt, baß es zum Erstaunen war. Es machte einen solchen tiesen Einbruck, eine solche Sensation ober Wirzung auf die Gemuther, bergleichen ich zuvor nie gesehen habe. Es übersteigt alle menschlichen Begriffe. Man kann es unmöglich beschreiben, man kann sich keine Ibee bavon machen, wenn man nicht zugegen war. Kurz, ber Anblick war wunderbar. Ränner, Frauen, Kinder, Alte und Junge wurden burch die mächtige Wirkung seiner Worte hingestreckt

und lagen alle unter einander, schreiend und Weinend auf der Erde. Da diese in diesen Blattern erzählte Begebenheiten für machenn unglaublich schrein möchten, wollte ich Anfangs bavon teinen Bericht an die Direktion nach England erstatten, allein nach vielen Ueberlegungen fühlte ich mich in meinem Innern gebrungen, diese Sache zu schreiben, weil es Wahrheit ift.

Unter allen, die bies traftige Bebet und Gan benbetenntniß mit anhorten, zeichneten fich bie gwei Frauen gang besonders aus, von denen mir bie ein geftern gur Antwor gab: fie mußte fur Lebensmittel forgen, und bie andere, fie fei im gelbe von einem bofen Menfchen überfallen worben. Beibe lagen meb rere Stunden vor bem Berfammlungshaufe auf bei Erbe in einer jammerlichen Positur mit geschloffe nen Augen, Ropf, Sanbe, Fuße gegen bie Erbi Schlagend, wie eine, Die bie Epilepfie hat. Db bit Birtungen bes Catans waren, wie Weflen im oben angegebenen 14ten Brief P. 181 behauptet, erbreift ich mich nicht gut fagen. Als nun beibe gu fich felbft tamen, ftanben fie mit Dahe auf, fasten einanbet an, fielen aber aus Schwache wieder gur Erbe, wi fie wieber eine Beile lagen, und fo ging es burd oftmaliges gallen und Auffteben, bis fie endlich mit Mube Abends zu Saufe tamen.

So viel Freude, Ehre und hoffnung mir bit Getauften auf 8 neue hier machten, so suchte boch ber Feind wieder seine giftige, verlaumberische Pfeile unter und zu schießen, ben Frieden zu storen und bie Ruhe und hoffnung zu vereiteln; benn ein Mensch, ber selbst teine Ruhe, und von dem Frieden mit Gott in seinem Innern keine Erfahrung hat, gonnt

ich andern bies eble Rleinob nicht, fonbern fucht if eine ober bie andere Art ben Frieden und bie nhe feines Rachsten zu ftoren. Diefes that ber ehrmals genannte Peterfen, bet gewefene Auffeher in Albrechts Garten in Della, welcher jest feine uflucht hierher ju Jager, ber mit einem Theil bes tolks auf jener Seite des Drangeflusses sich aufelt, genommen batte. Jener Peterfen hatte eine iche einnehmende Sprache, und wußte feine Lugen ei bem Bolte fo geltend zu machen, daß fie ihm ift alles glaubten, was er an gafterungen, Berumbungen und Lugen wider alle Missionaire in er basigen Gegend fagte. Er suchte mich also bier och mit ben Meinigen zu qualen und zu verfolgen nd mir unschuldiger Weise die schon oben ermabnte Schuld abzupreffen, bie er mir auf unrechtmäßigert abforberte.

Er war mit bem Bolte auch einig geworben, Mir Alles zu rauben, und bann mich zu morben. Sein Wille war bofe, er wollt' mich erschießen, Mein und auch ber Meinigen Blut follte fliegen,

Auch unsere Rinber von zwei bie feche Jahren Bollt' biefer Epranne sogar auch nicht fparen, Sie sollten ihr junges, unfchuldiges Leben Wie Bethlehems Rinder bem Tobe hingeben.

Dod, wenn oft die Meniden fehr blutburftig muthen, So will ber herr ofters die Seinen behuten. Er weiß fie gu retten aus Tobergefahren; Oft hab' ich's mit meiner Familie erfahren.

Ich wollte gwar Bulfe bei Menfchen mir fuchen, Es bieß: "Silf bir felber und fpiele den Rlugen,

"Du kannft von bem Bagen ein Karnichen machen")
"Und retten dich selber und all beine Sachen."

Es wurde der Rath mir von Menschen gegeben. Doch! Gott half mir selber, Er schütte mein Leben! Gelobt sei Sein Name! Jehovah ift gnabig, Er rettet bie Seinen, Er ift fehr wohlthatig.

Er hatte es mit uns ganz anders beschloffen, Bir wurden nicht von dem Tyrannen erschoffen, Bir warfen uns in Gottes gnabige Sande, Und Alles nahm boch noch ein berrliches Enbe.

Obgleich Jager etwas Besseres erkannt hatte, so war er boch auf bes Flüchtlings Seite, und da ich ihn ersuchte, er sollte als Christ und Häuptling mich schügen vor bem gefährlichen Mann, und ihn von mir, meiner Familie und bem kleinen Häuslein, bas bei uns war, abhalten und unser Leben, bas in Gefahr war, sichern, ließ er mir wissen, Petersen könnte mit mir machen, wat pollte, er würde sich nicht um mich bekümmern. Auch meine Brüber,

<sup>\*)</sup> Da mein Bagen burch die Sonnenhitze seht aus getrocknet und ganz unbrauchbar geworden war, (benn das eine Rad war ganz auseinander gefallen) so rieth man mir, ich sollte aus dem Bagen einen kleinen Karren mit 2 Rädern machen und mich und meine Familie und meine Sachen, so viel ich noch dazu aufladen könnte, retten und fliehen. Dies war naw lich der gute Rath und die Antwort, die man mir auf meine Anfrage gab, ob man mir zu Hulfe kommen könnte.

Bu biefer Anfrage in einem Briefe murbe ich eben burch bie mißlichen Umftanbe, worin ich mich befant, genothigt.

fagte Zager, muffen Petersen nicht hinderlich sein, wenn dieser mich ausplundern und mich und meine Familie ermorden wollte. Solchen bosen Einfluß hatte dieser gottlose Mann auf Zager. Ja, er hatte sogar den andern versprochen, er wolle ihm beiste hen in seinem bosen Vornehmen. Hatte uns aber Gott nicht gnädig beigestanden, so ware es um uns gethan gewesen. Darum sagt Zeinrich Mullet in seinen Erquickstunden so schon: "Wenn Menschen (einander zu helsen) abtreten, so tritt Gott zu; wenn Menschen Hulfen Hulfe aus ist, wenn die Noth am hochsten und größten, ist Seine Hulfe am nächsten.

Da mir Jager obige Botschaft wissen ließ, setzte uns das in keine geringe Verlegenheit und Bettrübniß; sowohl um meinet= und meiner Familie und unserer kleinen Gemeine willen, als auch wegen Jager, der sich vom Feinde so hatte verblenden lassen. Auch störten mich solche Feindseligkeiten und Unruben nicht wenig in meinem Amte. Es war hiermit noch weit mehr verbunden, als ich im Kurzen beschreiben kann, und auch deswegen übergehen muß, weil es doch meine Leser nicht interessirt. Mich nothigten die Umstände auf die Flucht zu denkentz aber dazu lagen unüberwindliche Hindernisse im Wege, und es blieb mir, menschlich betrachtet, nichts übrig, als die Freunde N. N., deren Namen die Klugheit mir zu verschweigen gebietet, um Husse herbeizurufen.

So wie aber die Boten mit dem Briefe weg waren, trat mich eine Reue an, daß ich diesen Schritt gethan hatte. Es regte sich ein starker Drang in meiner Seele, ich sollte namlich mich in dieser kristischen Lage in die erbarmenden Arme Gottes werfen, und Ihn um gottliche Gulfe und Beiftanb an, fleben, Er wurde gewiß und Alle herausreißen.

Diefen Trieb und Drang bes Bergens befolgte ich, befonders und auch offentlich mit bem Bolte wenn wir unfre Roth und Anliegen bem herrn in, ernftlichen Gebeten vortrugen, eingebent ber Borte: Rufe mich an in der Moth, so will ich dich erretten; bittet, fo wird euch gegeben; des Ge rechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich Und fiehe, unfer armes Flehen erhorte ber gnis bige Gott und Beiland, Er half uns aus aller Roth und Gefahr; Er machte bie Anschläge bofer Menfchen zu nichte, und es hieß auch hier: wenn fie es auf's Rlugste greifen an, so geht boch Gott ein' an bere Bahn und macht ihren Rath zu Schanden, und Jes. 8. 10. Beschließt einen Rath und es werde nichts daraus; beredet euch und es bestehe nicht Ueber biefe Worte hat Luther, ber große Glaubenshelb, artige, aber ichone Gebanten; er fagt: "Es "figen oft bie Gaulen bes Ronigreichs und Rarften-"thums, die wohl ben himmel tragen konnten, wo "Gott ihrer Beisheit es befehlen wollte. "teiner, ber hinauf gen Simmel feufzte, und fuchte "Rath und That bei Gott, benn fie find entweber "so gottlose Leute, daß fie ihr Gewiffen nicht beten "noch rufen laffet, ober find ihrer Beisheit und "Sachen fo gewiß und ficher, baß fie es verachtlich "vergeffen, als bie es nicht bedürften, ober find fonft "gewohnt zu rathschlagen, in ihrem Unglauben ver-Alfo muß benn unfer herr Gott berweil "broben mußig figen, und barf in folcher Leute Elu-"gen Rath nicht kommen, und schwaget berweil mit

"Seinem Engel Gabriel, und spricht: Lieber, was "machen boch die weisen Leute in der Rathstube, "daß sie uns auch nicht in ihren Rath nehmen? "Lieber Gabriel, sahre hin und nimm Jesaiam mit "dir und lies ihnen eine heimliche Lektion zum Kemuster hinein und sprich: Mit sehenden Augen solle "ihr nicht sehen, mit hörenden Ohren sollt ihr "nichts hören, mit verständigen Zerzen solle "ihr nichts verstehen! beschließt einen Rath "und es werde nichts daraus, beredet euch, "und es bestehe nicht; denn mein ist beide Rath "und That."

Bose Menschen können also nicht allezeit thun, was sie sich vorgenommen haben, wenn es Gott nicht zuläßt. Bisweilen läßt Er den Gottlosen seine Anschläge ausführen, bisweilen verhindert Er es, je nachdem Er es Seiner Beisheit nach für gut sindet. So ging es auch mit meinen Feinden, sie konnten und durften ihre bosen Anschläge an mir und meiner Familie nicht aussühren.

Gott trat hier in's Mittel. Er sist im Regismente und führet Alles wohl. Es war für mich eine rechte Leidens=, Prüfungs= und Uebungsschule, worin mich mein treuer, guter herr mit meiner Fasmilie eine Zeitlang zappeln und im Ofen des Elendsschwisen ließ; aber ich habe ersahren, daß es mir nüslich und heilsam war. Ich habe in jener Schule der Leiden mehr gelernt, als aus vielen Büchern. Ich lernte die Psalmen, die besonders vom Leiden und Trübsal handeln, besser verstehen als zuvor. Ich konnte auch, nachdem dasselbe etwas überwunden war, Gott, dem Herrn, herzlich dasür danken, daß

Er mich babinein hatte Commen laffen. Dies gu thun, wurde mir fruher unmöglich gewesen fein. Daber fagt ber liebe Urndt in feinem Buch vom mahren Chriftenthum: ,,Wenn wir mußten, wie heilfam "und nutlich und die Leiben find, wir murben Gott "darum bitten, baß Er uns welche mochte aufenden. "wenn wir teine batten." Der 37fte und 55fte Pfalm kamen mir in meiner bamaligen kritischen Lage febr gu ftatten. Sie enthalten viel von meinen und meiner Feinde Umftanden, gerade als ob fie für mich aufgezeichnet waren und als ob David da= zumal meine Lage vorausgesehen hatte. Besonders schonfte ich reichen Troft aus ben Worten: "Be-"fiehl bem herrn beine Wege und hoffe auf Ihn, "Er wird's wohl machen und wird beine Gerech-"tigkeit herfürbringen wie bas Licht und bein Recht "wie ben Mittag." Dies ging in Erfullung. Recht und Gerechtigkeit und meine Unschuld murbe balb offenbar. Gelobt sei Gott, der uns hilft!

Bu unserer gemeinschaftlichen Erbauung mit meiner Gemeine fangen wir ofters auf unsere Umstände gerichtet, aus dem 118 Ps. in der hollandischen Sprache und deren Bereimung den 4. Bers, wo es nach der deutschen Uebersetzung heißt :

> Der herr ift an bie Spige getteten, Berer, die mit Sulfe mir beiftehn. Ich werde, gerettet aus Schwurigkeiten, Mein' Luft an meinen Feinden sehn. Es ift besfer, daß wir nm Rettung munschen, Bu flieben zu des herren Macht, Denn daß man je vertrau' auf Menschen, Ober selbst von Prinzen Gulf' erwart't.

De Heer is aan de spits getreeden,
Der genen, die my hülpe blen;
Ik sal, geret uit swaarigh'eden,
Myn' lust aan myne haatren sien.
't, is beter, als w' um redding wenschen,
Te vlugten tot des Heeren Magt,
Dan dat men ooit vertrouw op menschen,
Of selfs van Prinsen hulp verwacht.

Es ging also in wirkliche Erfullung, was wir ers zu unferm Proft und Beruhigung mit einan-: aus ben hollandischen Pfalmen gefungen hatten, b das mußte fich munderbar fugen. Peterfen und er feiner beften Freunde murben namlich uneins b entzweiten fich, und nun murben alle Schlech= feiten und Ungerechtigkeiten, Die ber Rluchtling mir und meinem Schwager verübte, Jager geenbaret, nebst allen feinen Diebsgriffen und Bermbungen; fo baß sich Sager nicht wenig wunderte r diefen bofen Mann, ber mir eine Grube gras wollte, barein ich mit meiner gamilie fallen te, und nun felbit hinein fiel. Dies will ich noch einigen Berfen ausführen, unt bann mit feiner rfon ein Ende machen. 3ch hatte namlich ernftbarauf angebrungen, baß fie fich erklaren foll-, ob fie biefen gefährlichen Mann megjagen woll-, oder ob ich von ihnen ziehen follte. f nun bas Loos; er wurde einige Tage nachher zgejagt.

> Ber andern eine Grube grabet, Der fallt nicht felten felber drein, Bei dem, der felber gattlog lebet, Stellt ofters fich die Rache ein.

Das er fich absonderte von der Gemeine, Und bliebe mit wenigem Bolf fo alleine.

Im ernstlichen Tone mußt' ich ihm jeht fagen: Daß Bater und Brüber febr über ihn Magen, Er hatte sich laffen gang schrecklich bethören, Beil er nicht mehr kame bie Predigt ju boren.

Dies und noch mehr habe ich mit ihm gesprocen. Darauf fing er felber an heftig ju pochen; Doch was er vorbrachte, waren nichtige Grunde; Er machte viel Borte, er that auch viel Sande.

Jest mußte ich mit meinem Gifer einhalten, Und ließ nun die Sanftmuth jum Beffen varwalten Erft hab' ich mit Gott, bann mit Menichen gerungen, D'rum ift's mir mit Gott auch fo herrlich gelungen.

Erft wurde mit Gott im Gebete gerungen, B'rum wurden durch Sanftmuth die Menschen be zwungen,

Und mabrend ich fo war im Rampfe geschäftig, So flebeten auch die vier Bruder recht fraftig. )

Das waren namlich die vier Brüder, die mit mir hierher geritten waren. Sie waren eben auch hier zugegen, als ich mit ihren zwei Brüdern Titus und Christian Jager, das Gespräch hatte, und hörten uns nur zu, und da sie das feurige und heftige Tem perament der zwei Brüder schon besser als ich kanw ten, und bemerkten, daß es mit mir nicht gut ab lausen, und mich diese zwei Brüder, wo nicht tob, ten, doch mishandeln würden, so eilten, so entserw ten sie sich alle Vier in das Gebusch in der Wüse, wo sie im ernstlichen Glauben zu den Wassen des Gebets griffen, und ängstlich, doch zuversichtlich in dieser Noth zu Gott, dem allmächtigen Helser ries fen, der auch nach seiner gnädigen Zusage, das Gebet der Elenden hörte und ihnen half.

Sie hoben nun betend gen himmel die Sanbe, (2 B. Mosi, 17, 11.)

Sie glaubten, ich nahme ein schredliches Enbe.

Doch hatt' es mein guter Gott anders beschloffen; Es sollte mein Blut noch nicht werden vergoffen, 3ch sollte hier mehrere Jahre noch gablen, \*) Ber weiß es, vielleicht auch jum heil mancher Seelen.

Und fiehe, mein Lefer, was ift hier gefchehen? Auf unfer vereinigtes, gläubiges Flehen, Berschmelzte Jehovah die harten Gemuther, Und freundliche Mienen erblickte man wieber.

Besonders des Abends beim Gottesbienft halten, Da fah man die gottliche Gnade recht malten. Faft Alle zerfloffen in heiße Bufthranen, hier horte man weinen, dort seufzen und ftohnen.

Ein machtiges, gottliches Wirfen und Balten, Ergriff nun die Bergen ber Jungen und Alten. Sie zeigten Begierbe nach himmlischen Gaben, Sie munschten die Predigt des Bortes zu haben.

Sang umgestimmt find nun die meiften Semuther, Die bruderliche harmonie findet fich wieder. Die Eintracht hat fo fich in wenigen Stunden gur Chre Jehovahs jest wieder gefunden.

Sie wollten uns gestern als Freunde nicht tennen Und heute follt' man fich nicht von ihnen trennen.

<sup>\*)</sup> Damals war ich 38 Jahr alt, und heute ben 14. April beschließe ich durch Gottes Gnade mein 51stes Lebens, jahr. Ich habe von der Zeit die diesen Augenblick manche schmerzliche, traurige, kummervolle und fast herzzerreißende, aber auch dazwischen wieder erfreulliche, trostliche und muthgebende Erfahrungen gemacht. Dafür sei der Name des Herrn gelobet in Ewigkeit, Hallelujah! Pallelujah!

Noch einen merkwürdigen Umstand, ben ich vergessen habe, muß ich hier nachholen. Er trug sich zu, als Jager und Petersen noch in gutem Vernehmen standen.

Wo bie Hauptniederlaffung eines Missionspoftens ift, ba ift ber Bauptling am nothigften. nun Sager beständig auf Außenpoften fich aufhielt, fo mußte man ihn oftere rufen laffen, jedoch er tam Endlich fchrieb ich einen Brief an ihn, sein Bater und ich ließen ihn abermal rufen, um hierher nach Friedeberg zu kommen, weil ba im Meu-Berlichen manches in Ordnung mußte gebracht mer: ben. Er ließ uns aber miffen, er wollte nicht tom= men, nicht Ropf geben. Da ich ben Ginn biefer letten Worte nicht verftand, weil es nur unter ih= nen ein gewöhnlicher Ausbruck ift, fo fragte ich Mbam barum. Diefer fagte mir, es bebeute, baß man mit jemand wolle Rrieg fuhren, und bas will mein Sohn, fagte er, er ift bofe auf une, er will tommen und uns überfallen. Diefe Lage tam nns sehr bedenklich und gefährlich vor. Daher faßte ich mit noch vier Personen ben Entschluß, uns babin zu begeben, wo Jager war, um mundlich mit ihm über biefe Sache zu fprechen. Aber vor allen Dingen trugen wir biefelbe erft Gott im Bebet vor. Sa ritten vier Personen mit mir zu Pferbe bahin zu Jager; alle etwas angstlich, wie bie Sache ablaufen murbe.

Auf dem Wege fielen mir allerlei Gedanken ein, z. B., da das Bolk Gemehre gebraucht um auf ber Jagd das Wild zu erlegen, so mochten sie dasselbe auch an uns thun. Es kamen mir dabei die die Verheißung dieses und des kunftigen Le, bens. \*)

Bahrend ich mit ben vier Brubern bei Situs und Christian Sager war, hatte meine Ramilie einen wunderlichen Besuch. Gin Bolf erdreiftete fich bes Nachts, die Riemen, aus Thierhauten gefchitt= ten, an ber Hausthur \*) abzunagen, und fo auch burch biefelbe in's Saus zu tommen. Gludlicherweise verjagten ihn die hunde; aber meine Rrau konnte ben Schreck, ben sie baburch gehabt hatte, nicht sobald verjagen und los werben. Man be= tommt bort nicht felten Besuche von folden mun= berlichen Gaffen, die bisweilen eine feltfame Dufif formiren aus ben verschiedenartigften Jonen, aus bem Gebrull bes Bowen, bem Geheul der Bolfe. ber Snane, bem Gefdrei bes Safals und bem Bellen der Sunde. Richt felten kommt ber Bolf un= ter das Rindvieh, wodurch ofters großer Schabe

<sup>\*)</sup> Ober ist es nicht mahr, mas Gott, ber Herr, spricht, baß er ben geistlich und leiblich segnen wolle, ber ben Sabbath ober Sonntag feiert, Seine Gebote halt, Ihn über alle Dinge surchtet und liebet; bem Göttlosen hingegen mit Fluch und Unsegen brobet, ber ben Sonntag entheiligt, Seine Gebote muth, willig übertritt??? (3 B. Mose 26.) In diesem angezeigten Capitel sindr ich recht ben Ernst und die Gute unsers heiligen, eifrigen und zugleich gutigen Gottes.

<sup>4\*)</sup> Meine Sausthur war nicht von Solz, wie wir hier haben, sondern von Rohr und mit Riemen durch, flochten; denn bort fehlen bekanntlich alle Professio, niften.

verursacht wird und ein heftiges Brüllen unter bem Wieh entstehet, indem der Feind bald diesen, bald jenen anfällt, bis er sich seines Raubes bemächtigt hat; und dies geschieht nicht etwa nur im Felde, sondern auch des Abends, wenn das Wieh zu Hause geht von der Weide, lauert der Wolf auf eine Bente.

So auch in mitternächtlicher schweigender Stille, Sorten wir ofters ein schredliches Gebrulle, Richt aber nur von ferne im Gebusch in diden Reisen, Mein, in der Nahe, dicht bei unfern Saufern. Sucht uns die Bestie aus dem Schlaf zu wecken, Und sein Gewürge sest uns oft in Schrecken. Besprüßt mit Blut, zerkraßt, zerriffen und voll Bunden, Dat man das arme Bieh am lichten Tag gefunden.

So wurd' auch einst in meiner Nachbarschaft Ein hund bes Nachts vom Liger weggerafft. Er trollte bicht an meinem haus vorbei. Die hundinn larmt', sie macht' ein groß' Geschrei Mein hund hort' bies, er eilte schnell herbei Und macht' den Raub von seinem Rauber frei. Und ba wir gleichsam unter wilden Thieren lebten, Auch ofters in Gefahr des Todes schwebten; So half uns Gott doch durch in allen Gnaben, Und nichts konnt' uns am Leib und Seele schaben.

Auch hab' ich jest noch etwas zu ermäßnen. Sier giebt es viel Thiere, die heißen Syanen. Sie find febr gefährlich, wild, graufam und bofe, Und machen zur Nachtzeit ein ichredlich Getofe.

Sie seben bas Bieh oft in heftige Schreden, Bis bag fie sich mit ihrem Blute besteden. Ift's ihnen so weit mit ber Beute gelungen, So wirb fie mit großer Begierbe verfchlungen.

Mein Schafhirt erlegte einft zwei ber Spanen, Und bas in acht Tagen, bies muß ich ermabnen. Sie hoben nun betend gen himmel die Sande, (2 B. Mofi, 17, 11.)

Sie glaubten, ich nahme ein fcredliches Enbe.

Doch hatt' es mein guter Gott anders befchloffen; Es follte mein Blut noch nicht werden vergoffen, Ich follte hier mehrere Jahre noch gablen, \*) Ber weiß es, vielleicht auch jum heil mancher Seelen.

Und siehe, mein Lefer, was ift hier gefchehen? Auf unser vereinigtes, gläubiges Fleben, Berschmelzte Jehovah die harten Gemuther, Und freundliche Mienen erblickte man wieber.

Besonders des Abends beim Gottesbienft halten, Da fah man die gottliche Gnade recht malten. Faft Alle zerfloffen in heiße Bufthranen, hier horte man weinen, dort seufzen und fohnen.

Ein machtiges, gottliches Wirfen und Balten, Ergriff nun die Bergen ber Jungen und Alten. Sie zeigten Begierbe nach himmlischen Gaben, Sie munschten die Predigt bes Bortes zu haben.

Sanz umgestimmt find nun die meisten Semuther, Die bruderliche harmonie findet sich wieder. Die Eintracht hat so fich in wenigen Stunden Jur Chre Jehovahs jest wieder gefunden.

Sie wollten uns gestern als Freunde nicht tennen Und heute follt' man fich nicht von ihnen trennen.

<sup>\*)</sup> Damals war ich 38 Jahr alt, und heute ben 14. April beschließe ich durch Gottes Gnade mein 51stes Lebens, jahr. Ich habe von der Zeit die diesen Augenblick manche schmerzliche, traurige, kummervolle und fast herzzerreißende, aber auch dazwischen wieder erfreulliche, tröstliche und muthgebende Erfahrungen ges macht. Dafür sei der Name des Herrn gelobet in Ewigseit, Hallelujah! Hallelujah!

Ferner beklagten sich diese brei Freunde sehr über mehrere ihrer Mitmenschen und sagten: "Frü"her hatten wir so ernstlich nach Gottes Wort ver"langt, daß es zu uns kommen mochte, damit wir
"es horen konnten, und jest, da es hier ist, achten
"wir es nicht, sondern verlassen es, wollen es auch
"nicht horen; und doch ist das Wort Gottes unser
"Leben, Licht, Trost, Heil und Seeligkeit."

So wird denn noch immer die Klage erfüllt, die Gott, der Herr, bei den Propheten (Jer. 2, 12.) ausschüttet: Mein Volk thur eine zwiesache Sünde: mich, die lebendige Quelle, verlassen sie, und machen ihnen hie und da ausgehauene Brunnen, die doch löcherigt sind, und kein Wasser geben.

Den 22. Heute legte ich zum Grunde unferer Betrachtung (Col. 2, 6.7.): "Wie ihr nun angenommen habt den Zerrn Christum Jesum, so wandelt in Ihm." Nachher wurden neun erwachfene Personen in die dristliche Gemeine durch die heilige Taufe aufgenommen. Dies brachte ebenfalls wieder eine allgemeine Bewegung unter deu Zuhderen hervor, besonders unter denen, die dieser gro-

ein Bogel über's haupt fliegt, fann ich nicht ver wehren, aber verhuten fann ich es, bag er mir nicht in bie haare niftet. So ift es auch mit ben bofen Gebanten beschaffen. Daß sie schnell in mir enifte, ben, und wider meinen Billen einfommen, bafür fann ich nicht, werben mir auch von Gott nicht zu gerechnet, wenn ich bagegen streite; nur muß ich tei nen Wohlgefallen baran haben, ihnen ja nicht nach bangen, bumit sie mir nicht schäblich werben.

Ben Gnabe ber beiligen Taufe noch nicht theilhaftig geworben maren und noch feinen Theil hatten mit ben andern am beiligen Abendmable. Gie faben fich von ihren Freunden, die fcon Antheil an biefen beiligen Sandlungen hatten, ausgeschloffen, abgefonbert. gurudgefest, und bies fcmergte, betrubte, erfcbredte fie. Gie faben bier fcon eine Scheibung. Bie wird es am großen Urtheilstag geben, wo bie große allgemeine Scheibung, Abfonderung, Sinwegweifung Bu ewiger Qual und Dein vor fich geben wird! Dag bies ihre Gebanten; Gefühle und Erfahrungen über jene beiligen Sandlungen maren, beweift bit Erfahrung, Die Samfon, einer ber getauften Brus ber gemacht hatte, beffen aufrichtiges und redliches Befenninis ich bem geehrten Lefer, fo gebrechlich, aber auch fo berglich, wie er es in ber bollanbifchen Sprache mitgetheilt hat,auch hier vorlegen will. Er fagt babei:

"Ik heb schrik gekreege en ik heb ge"dacht, de Vrienden worden door den
"doop van ons geschyde, ons (wy) sal dan
"niet Lecker kryg, als ons (wy) den Heere
"niet hooren will, ons sal aan de groote oor
"deels dag niet lecker kryg." b. h. Ich habe
einen Schreck bekommen; ich bachte, die Freunde
werden durch die heilige Taufe von uns geschieden,
abgesondert; es wird uns dann nicht wohl gehen,
wenn wir den Herrn nicht horen wollen, es wird
uns an dem großen Urtheilstag nicht wohl gehen.\*)

Die fieht es aber beffalls in ber Chriftenfeit aus? Bie wird es folden Menfchen einft gefen, bie gleiche

Den 29. Rachbem ich über Marci 10, 13— 16 gepredigt hatter. "Und sie brachten: Kindlein zu dem Herrn Jesu, daß er sie anruhrte," wurden wieder 9 Kinder durch die heilige Tause in den Bund des breieinigen Gottes anfgenommen. Moge der gute, getreue Hirte noch mehrere der zarten und jungen Kammer in Seine Arme sammeln und die gesammelten dewahren vor dem Argen, dem Wolfe, der die Schaafe und Lammer sucht zu zerstreuen! (Joh: 10, 12.)

Den 25. und 31. bieses Monats starben zwei Personen von unserm Lehrvolk und wurden nach eurropäischer Art begraben.

Im September ist nichts Erhebliches vorgefallen, als daß der Herr Jesus mit seinem Geist und Worte noch immer unter uns wohnte, wirkte und waltete, und uns segnete. Hallelyah!

gultig find gegen bie beilige Taufe, Ach nichts bare aus machen, ihre Rinder mogen getauft werden ober nicht? Bie wird's folden Aeltern geben, Die bas toftliche Sut, ben unvergleichlichen Ochas ber beilie gen Taufe ihren Rindern vorenthalten, entziehen mol len, ober auch wirklich fie ungetauft ließen, wenn fie nicht befürchten mußten, von einer driftlichen Obrie feit baju gezwungen ober bestraft ober mohl gar als Beiden angesehen ju werden? Und geht es nicht eben fo mit bem beiligen Abendmahl, als bem ans bern Onabenmittel, ja, mit bem Borte Gottes felbft als bem britten, bie uns allen brei gang unentbebre lich und zur Seligkeit gegeben find? Rindet, nicht Berachtung, Geringschabung, Berabmurbigung uns ter allen brei Stanben, unter Armen und Reichen, Rleinen und Großen, Gelehrten und Ungelehrten fatt?

Und zwar ward die Sache alfo eingeleitet, Daß fich das Thier felber fein Ende bereitet.

Eine andere Geschichte von Wolfen, die mir erzählt murbe, will ich hier noch mittheilen.

Als Christian Jager nebst bem übrigen Haufthen Volks noch auf einem Außenposten war, kamen einmal zwei Wolfe vor Jagers und Andreas, eines getauften Bruders, Haus, vor welchem sie lachten und heftig schrieen. Jager schoß unter sie, aber traf sie nicht. Auch auf die Feuerbrande, die Christian unter sie warf, gaben sie nichts, und wollten nicht weichen. Sie nahmen ihren Weg durch die Schaafe und das Rindvieh, richteten aber unter benselben keinen Schaden am

Den 5. Aug. Run einige Erfahrungen von ben drei Getauften Gido, Samson und Witboi. Sie erzählten mit heute, indem sie mir in meinem Garten arbeiten halfen, welche traurige Erfahrung sie machten in der Kirche unter der Predigt, wo ihre Gedanken immer umher schweiften und allerlei fremde Sachen ihnen in den Sinn kamen. Bald, sagten sie, kaufen sie meine Kleider, bald Pferde, bald Gewehre, und mehrere dergleichen Dinge kamen ihnen in's Gemuth, woran sie früher gar nicht gedacht hätten; und ob sie gleich dawider kampsten und beteten um ihrer los zu werden, so kamen sie boch immer wieder.\*)

<sup>\*)</sup> Dies mag ein Beleg fein zu ber Anmerkung, bie oben Seite 5 steht. Gin fleißiger Bevbachter feiner felbst findet leider! biefe traurige Erfahrung nur all, zusehr mahr. Man fagt auch zuweilen: bag mir

Den 11. Deb. wollte ber vorhin benannte Mann, ben seine Frau verließ, wieder getraut werden; allein ich schlug es ihm ab, indem ich in Gottes Wort keinen: Grund sinde, daß Getauste mit Angetausten könnten getraut werden; auch wüßte er wohl, daß ich die Ordnung eingesührt habe, daß die Getausten versprechen müßten, sich nicht mit den Ungläubigen verheirathen. Er war darüber unzustrieden, daß ich es nicht zugeben wollte und meinte, die Petson könnte ein Mittel sein, ihn, als einen Ungetausten, von dielem Wosen abzuhalten. Ich gab ihm hier auf zur Antwork, daß sie dielleicht eher wiedet vom rechten Wege abkommen, als daß er durch sie gewonnen wurde, und so ließ ich ihn gehen.

Die solgenden Tage saete ich etwas Korn und pflanzte Etdapfel, auch Bambune ober wie sie hier heißen, Kürbisse und Wasserlamune. Weil aber nur wenig guter Grund und Wasser war zum Saen und Pflanzen, so konnte ich auch nur sehr wenig anbauen. Denn das Wolk hat hier viel Bieh, welches viel Wasser nothig hat, und so lange der Boben dieses Landes so unfruchtbar und salpetrig bleibt und man die Leute nicht zur Arbeit anhalten kann, so kann man auch wenig bleibende Früchte von eisnem lebendigen, thätigen Christenthum erwarten; denn es bleibt dabei: Mußiggang ist aller Laster Ansang.

Den 1. Decb. Hente wurde meine Frau von einem Sohnchen glucklich entbunden. Unfere Freude war nicht gering, und wir vergaßen manches Leiden, das wir in diesen zwei Jahren unsers Hierseins zu erdulden und zu tragen gehabt hatten. Manchen schweren Kummerstein, manchen großen Sorgenstein hatte

Ben Onabe ber beiligen Taufe noch nicht theilhaftig geworben waren und noch teinen Theil hatten mit ben andern am beiligen Abendmable. Gie faben fich pon ihren Freunden, bie icon Antheil an biefen beiligen Banblungen hatten, ausgeschloffen, abgefondert, autudgefest, und bies ichmergte, betrübte, erfchredte Sie faben bier fcon eine Scheibung. Bie wird es am größen Urtheilstag geben, wo bie große allgemeine Scheibung, Absonberung, Sinwegweisung au ewiger Qual und Pein vor fich gehen wird! Dag bies ihre Gebanten, Gefühle und Erfahrungen über jene beiligen Sandlungen maren, beweift bit Erfahrung, bie Samfon, einer ber getauften Bruber gemacht hatte, beffen aufrichtiges und rebliches Betenntnif ich bem geehrten Lefer, jo gebrechlich, aber auch fo berglich, wie er es in ber hollanbifchen Sprache mitgetheilt hatjauch hier vorlegen will. Er faat babei:

"Ik heb schrik gekreege en ik heb ge"dacht, de Vrienden worden door den
"doop van ons geschyde, ons (wy) sal dan
"niet Lecker kryg, als ons (wy) den Heere
"niet hooren will, ons sal aan de groote oor
"deels dag niet lecker kryg." b. h. Ich habe
einen Schreck bekommen; ich bachte, die Freunde
werden durch die heilige Taufe von uns geschieden,
abgesondert; es wird uns dann nicht wohl gehen,
wenn wir den Herrn nicht horen wollen, es wird
uns an dem großen Urtheilstag nicht wohl gehen."

<sup>&</sup>quot;) Bie fieht es aber beffalls in ber Chriftenftit aus? Bie wird es folden Menfchen einft geften, Die gleiche

Den 11. Die wolkte der vorhin benannte Mann, ben seine Frau verließ, wieder getraut werden; allein ich schlug es ihm ab, indem ich in Gottes Wort keinen Grund sinde, daß Getauste mit Angetausten könnten getraut werden; auch wüßte er wohl, daß ich die Ordnung eingesührt habe, daß die Getausten versprechen müßten, sich nicht mit den Ungläubigen zu verheirathen. Er war darüber unzustrieden, daß ich es nicht zugeben wollte und meinte, die Petson könnte ein Mittel sein, ihn, als einen Ungetausten, von dielem Wosen abzuhalten. Ich gab ihm hierauf zur Antwort, daß sie dielleicht eher wiedet vom rechten Wege abkommen, als daß er durch sie gewonnen würde, und so ließ ich ihn gehen.

Die folgenden Tage saete ich etwas Korn und pflanzte Erdapfel, auch Bambune ober wie sie hier heißen, Kurbisse und Wasserlamune. Weil aber nur wenig guter Grund und Wasser war zum Saen und Pflanzen, so konnte ich auch nur sehr wenig anbauen. Denn das Volk hat hier viel Vieh, welches viel Wasser nothig hat, und so lange der Boben dieses Landes so unfruchtbar und salpetrig bleibt und man die Leufe nicht zur Arbeit anhalten kann, so kann man auch wenig bleibende Früchte von eisnem lebendigen, thätigen Christenthum erwarten; denn es bleibt dabei: Rüßiggang ist aller Laster Anfang.

Den 1. Dech. Hente wurde meine Frau von einem Sohnchen gludlich entbunden. Unsere Freude war nicht gering, und wir vergaßen manches Leiden, das wir in diesen zwei Jahren unsers Hierseins zu erdulden und zu tragen gehabt hatten. Manchen schweren Kummerstein, manchen großen Sorgenstein hatte

uns Gott in biefer Beit von unferm Bergen abgemalgt, und wenn wir uns umfaben und fragten, mo ift biefe und jene Roth, wo ift bas Leiben, fener 3meifel? fo faben wir, fle waren gehoben, vergangen, verfchwunden, ber Stein mar vom Bergen abgewätzt und bagegen Troft, Friede, Rreude, Ruhe, Licht und Leben mit Gottes Gulfe wieber in Die jagende Seele gurudigefehrt. Go etwas erfuhren bie brei Frauen am erften Oftermorgen, an welchem fie mit angstich zagendem und feufzendem Bergen um Die Abmaizung bes Steins befammert maren, und fiebe ba! ehe sie es vermutheten, war er abgewälzt von bem Grabe und von ihrem Bergen. Go geht es noch ofters in unfern Tagen mit gottfeligen Seelen, baß fie wohl in Rummer und Roth gerathen, aber auch wieder heraustommen, wenn fie gebuldig auf bie Buffe bes herrn harren und ftille find. Darum heißt es: wo ihr ftille bliebet, wurde euch geholfen.

Den 9. Heute war der herrliche Tag, an welschem ich meine junge, zarte Pflanze in den Garten des Herrn durch die heilige Taufe der christlichen Gemeine einverleibte und in den Bund des breieinisgen Gottes aufnahm. Er erhielt meinen Taufnamen, Johann Leonbardt. In einigen Versen, die ich ihm zur Liebe verfertigte, heißt es unter andern:

D faß' bir biefes Lamm nicht tauben, Getreuer Dirte, nimm's in Acht, D ichent' ihm Liebe, ichent' ihm Glauben 1. Bewahr' es vor bes Wolfes Macht, Bor Satans Lift, Immanuel! Behute es nach Leib und Seel'.

Dies Gebet har ber herr andbig erhort. Er ließ fic bas garte Lamm nicht rauben, er bat es

bewahrt vor des Satans List; benn Er hat diese junge, garte Pflanze schon im britten Lebensjahr 1819 in seinen schonen himmelsgarten verpflanzt. Da freut er sich mit unaussprechlicher Freude.

Mit dem zu Ende eilendem Jahre hatten sich auch mit Gottes Hulfe meine Leiden geendigt, nur nicht die Areue und Gute Gottes. Sahen wir auf das Bergangene zuruck, und betrachteten unser Bershalten gegen den Herrn, so mußten wir ausrusen: D Herr! gehe mit uns sündigen, undankbaren Mensschen nicht in's Gericht, sondern vergieb! deckezu! sei und Allen gnädig! Für alle Sünden haben wir nothig Bersbung zu erstehen, für eigene und fremde, für Schwachteits, Uebereilungs-, Bosheits-, Begehungs- und Unterlassungs- Sünden!, für erkannte und unerkannte.

Betrachtete ich aber auf ber andern Seite das Berhalten Gottes gegen mich, meine Familie und gegen die Gemeine und das übrige Bolk in Friedesberg, so konnten wir nicht Worte finden, seine Treue, Liebe, Gnade, Geduld, Langmuth, Verschonen, Helfen, Schügen und Tragen zu rühmen, wir mussen sagen, daß Er bisher geholsen und Alles, Alles wohl gemacht hat, und da dies Jahr ein Ende nimmt, sei Ihm ein Danklied angestimmt.

Jehovahl Dant fei Dir, Du haft uns in Gnaben Befchübet in Dothen, bewahret vor Schaben. Du haft uns errettet in Tobesgefahren, Und haft unfer Leben bis jeht wollen fparen.

Es geht mit ben Deinen, die wandeln im Lichte, Micht selten burch gute und bose Gerüchte. Moch geht es so, wie schon ein Paulus bekannte, (2 Cor. 6, 8, 9.)

5 Durch Steuben und Leiben, burch Chre und Schande.

Bir murben gehaffet, Du bag une geliebet; Dian hat une verfolget, Dich hat man betrübet. Man wollte une tobten, bie Gater une tauben, Doch Du haft's verbinbert, Du ftartteft ben Glauben.

Du haft uns bis hierher recht gnabig geführet, Bis hierher geholfen, bis hierher regierat. Bis hierher haft Du uns auch noch nicht verlaffen; Du wirft uns auch ferner noch gnabig umfaffen.

Dein heiliger Name sei ewig gepriesen, Für Alles bas, was Du bisher uns erwiesen, Du hast Alles wohl gemacht, Dein ist die Chre, Dein die verkündigte gottliche Lehre.

Jehovah! Gott! Zebaoth! Berr ber Beerschaaren, Du wollest uns ferner Dein Beil offenbaren. Sei ferner in Gnaden mit unf rer Gemeine, Bewahre mith, herr, wie auch Alles bas Meine.

Wir fagen, erhebend bas Serg und die Sande, Gelobet jei Gott! benn bas Jahr ift zu Ende.

Den 1. Jan. Ein neues Jahr! — Auch bies Jahr wird wieder neue Leiden, aber auch neue Freusden für mich und die Meinigen haben. Aber Du, mein liebevoller, allmächtiger Gott und Bater, wirst auch neuen Muth, neue Kraft und neue Starte darreichen, um alle Leiden und Wiberwärtigkeiten erstragen zu können. Sieb mir auch in diesem Jahre neuen Eifer, Muth, Lust und Liebe zur Verkündigung Deines seligmachenden Evangeliums, und Deisnen heiligen Seist mir und meiner lieben kleinen Gemeine und meinem Hause.

Den 5ten erhielt ich einen Brief, baß ein Lebrer in ber Capftadt fur Jager angekommen\*) ware.

<sup>\*)</sup> Die Urfache ift biefe, weil in fruberer Beit ber Cap

Auch follte ich das Bolt foviel wie möglich zusammen halten und für Schwimmer sorgen, die ihn durch den Ovangesluß beingen könnten,

Den 27. Marg. Es fehlte nicht an einigen Erfahrungen von Seiten berer, welche gur heiligen Taufe follten gubereitet werben. Einer fagte: "wenn "wir Linder Gottes merben- mollen, fo moffen mir "an Jefum glauben, ob wir Ihn gleich nicht feben, "und weil Er uns erlofet und ben schmerzlichen Arenzestod fur uns gelitten hat, fo find auch wir aschulbig uns an Ihn ju übergeben, und mit Leib und Seele Ihm zu bienen, bag Gott um unserer Launde willen und aus Liebe gu uns Seinen einis "gen Sohn hingegeben hat, unter Morber und Reinde, gift eine unbeschreibliche Barmherzigkeit: wir muraben unfern erften ober einzigen Sohn nicht an Frembe "ober gar an Reinde übergeben und ihn fo graufam laffen martern, plagen, geißeln und mighandeln." Dieselbe Person machte einmal die Erfahrung, wenn ich bas Bort Gottes verkundige, fagte fie von mir, fp entftande in ihr ber Gebante, als ob ber Cobn Cottes felbit ba mare und ihnen bas Bort erklarte, welches fie glauben und als Wahrheit annehmen Darum beißt es in ber Schrift: "Go maffen.

mit seinen Umgebungen noch unter hollanbischer Regierung ftand, so bemächtigten sich bie Colonisten bes Biebes ber Namaqua und schossen sobann mehrere von ben Eigenthamern ober Hottentotten todt, und von ber Zeit an warfen biese einen Haß auf die Holland ber, mit welchen sie auch uns Deutsche vermengen und glauben, wir machen nur eine Nation aus. Aus biesem Grunde wunschte auch Jager und sein Bolk einen Englander zu ihrem Lehrer zu haben.

"sind wir nun Botschafter an Christi Statt, "denn Gott ermahnet durch uns, so bitten wir "nun an Christi statt, lasset euch verschnen "mit Gott (2 Cor. 5, 20.) Wer euch, meine "Rnechte und Junger, horet, der horet mich." (Lucă 10, 16.)

Eine andere Person sagte: "Christus starb für "und, Er hat uns auch erschaffen, (Col. 1, 16.) "und diese Wahrheit ist werth, daß man sie glaubt, "sie annimmt." (1 Tim. 1, 15.) "Meine Kinder, sah= "ret fort mir anzuhangen," (Joh. 15, 10.) sagte ein Anderer. Eine dritte bekannte: "die Sünden meismer Jugend machen mich betrübt und traurig, nicht "weniger die, welche ich täglich begehe; aber ich gesmieße doch Friede und Freude, wenn ich an meismen Heiland benke. Auch habe ich bisher den Herrn "nur mit meinem Munde angerusen, aber seht ruse "ich Ihn von ganzem Herzen an, und Er kann mich "von allen meinen Sünden befreien."

Gine andere Person machte die Erfahrung, daß Gott feine Diener ausgesandt habe, aus deren Mund sie bas Wort Gottes boren und glauben mußte.

Gine ber getauften Schwestern sagte einmal:
"ich wünschte, daß ich die Sunde so von mir ab"streifen könnte wie eine Schlange, die, wenn sie
"aus dem Loche herausgeht, die alte Haut abstreift
"und zurückläßt und auch nie wieder in dasselbe Loch
"zurück kehrt; so wünschte ich mir auch, sagte sie,
"nie wieder auf meine alten Sundenwege zurück zu
"kehren, damit mich solche Thiere nicht beschämen."
Darum sagt der Heiland: Seid klug wie die
Schlangen.

Auch follte ich bas Bolt foviel wie möglich zusammen halten und für Schwimmer sorgen, die ihn burch ben Ovangesluff bringen konnten,

Den 27. Darz. Es fehlte nicht an einigen Er fahrungen von Seiten berer, welche gur beiligen Taufe follten gubereitet werben. Giner fagte: "wenn "wir Linder Gottes merben mollen, fo moffen mir "an Jefum glauben, ob wir Ihn gleich nicht feben, "und weil Er uns erlofet und ben fcmerglichen APreuzestob fur uns gelitten hat, fo find auch wir afchulbig uns an Ihn ju übergeben, und mit Leib und Seele Ihm ju bienen, daß Gott um unferer Lande willen und aus Liebe gu uns Seinen eini-"gen Sohn hingegeben hat, unter Morber und Feinbe, gift eine unbeschreibliche Barmherzigkeit: wir muraben unfern erften ober einzigen Sohn nicht an Frembe "ober gar an Zeinde übergeben und ihn fo graufam laffen martern, plagen, geißeln und mighandeln." Dieselbe Person machte einmal die Erfahrung, wenn ich bas Bort Gottes verkundige, fagte fie von mir, fp entftande in ihr ber Gebante, als ob ber Cobn Cottes felbft ba mare und ihnen bas Bort erklarte, welches fie glauben und als Bahrheit annehmen muffen. Darum beißt es in ber Schrift: "Go

mit feinen Umgebungen noch unter hollanbifder Rei gierung ftand, fo bemächtigten fich die Colonifien des Biebes ber Namaqua und schoffen sodann mehrere von den Eigenthamern ober hottentotten todt, und von der Zeit an warfen diese einen haß auf die hollaw der, mit welchen sie auch uns Deutsche vermengen und glauben, wir machen nur eine Nation aus. Zus diesem Grunde wunsche auch Jager und sein Wolk einen Englander zu ihrem Lehrer zu haben.

"sind wir nun Botschafter an Christi Statt, "denn Gott ermahnet durch uns, so bieten wir "nun an Christi statt, lasset euch verschnen "mit Gott (2 Cor. 5, 20.) Wer euch, meine "Rnechte und Jünger, höret, der höret mich." (Luck 10, 16.)

Eine andere Person sagte: "Christus karb fits "und, Er hat und auch erschaffen, (Col. 1, 16.) "und diese Wahrheit ist werth, daß man sie glaubt, "sie annimmt." (1 Tim. 1, 15.) "Meine Kinder, sahr "reet fort mir anzuhangen," (Joh. 15, 10.) sagte ein Anderer. Gine dritte bekannte: "die Günden meis "ner Jugend machen mich betrübt und traurig, nicht "weniger die, welche ich täglich begehe; aber ich gezunieße doch Friede und Freude, wenn ich an meis "nen Heiland denke. Auch habe ich bisher den Herrn "nur mit meinem Munde angerusen, aber seht ruse "ich Ihn von ganzem Herzen an, und Er kann mich woon allen meinen Sünden befreien."

Gine andere Person machte die Erfahrung, daß Gott seine Diener ausgesandt habe, aus deren Mund sie das Wort Gottes boren und glauben mußte.

Gine der getauften Schwestern sagte einmalz "ich wünschte, daß ich die Sünde so von mir ab-"streifen könnte wie eine Schlange, die, wenn sie "aus dem Loche herausgeht, die alte Haut abstreift "und zurückläßt und auch nie wieder in daffelbe Loch "zurück kehrt; so wünschte ich mir auch, sagte sie, "nie wieder auf meine alten Sündenwege zurück zu "tehren, damit mich solche Thiere nicht beschämen." Darum sagt der Heiland: Seid klug wie die Schlangen. Schlangen. Manche sind 2 bis 3 Ellen im Umfang aber ziemlich lang. Sie können einen Tiger mit ihrem giftigen Athem nach sich ziehen, tödten und verschlingen. Will man Jagd auf sie machen und sie erschießen, so treibt man ihnen eine alte Kuh ent gegen, die sie ebenfalls mit ihrem giftigen Hauche sichen an sich zu ziehen, und während sie sich mit ihrem Raub beschäftigen, kommen ihnen die Schüzzen näher und erlegen sie.

Kleinere Schlangen ziehen ebenfalls Bögel und Maufe an sich und verzehren dieselben. Ich tobtete einmal eine große, 3 Ellen lange Schlange in meisnem Garten. Auch kommen diese Thiere nicht selten in die Häuser und halten sich unter dem Hausgerathe und unter den Fellen, ja auch manchmal unter dem Haupte der Schlasenden auf.

Auch ist in diesem Lande ein Bogel, Biscal genannt. Dieser fangt kleine Schlangen, fteckt sie an Dornbaume, und getrocknet dienen sie ihm zur Nahrung in der Regenzeit. Wir haben sekoft mehr rere solche getrocknete Schlangen an den Baumen hangen sehen.

Auch Scorpionen giebt's bort in Menge, bie sich etwa ein und einen halben Fuß tief in der Erde aufhalten.

Weil ich befürchtete, meine kleine Kinder moch ten von ihnen gestochen werden, wenn sie außer bem Hause spielten, so tobtete ich an einem Nachmitteg 12 Stuck bicht hinter meinem Hause. Ich ließ namlich etwas Wasser in ihre Wohnung laufen, darauf kamen sie heraus und ich konnte sie leicht tobten. des fich, wo nicht ganz, boch zum Theil nach bem driftlichen Borbild ihres Hauptlings richtet. Auch keht es weit besser in einem solchen Lande und Staate, wo Gottes Wort geschätt, befördert, geliebt, angenommen und danach gelebt wird, und wo Gott seine Wohnung in dem Herzen eines Königs und Oberhauptes aufgeschlagen hat. (Ioh. 14, 23.) benk das hat Gott in der heiligen Schrift sehr oft verzheißen, daß es denen, die Seine Gebote halten, wohl gehen soll, sowohl im Leiblichen als im Geistlichen Nan lese mit Bedacht das 26ste Capitel im 3. B. Mosi. Da wird man mit Erstaunen horen, so kraftsals, nachdrucksvolle Lehren.

Sa, ich fage es noch einmal, und wir finden es besonders in dem angezeigten Capitel, daß es denen weit besser gehen soll, nach den göttlichen Berheißungen, die in den Wegen und Geboten Gottes wandeln, als solchen, die davon abweichen und gerade das Gegentheil thun von dem, was

Gott geboten hat.

So habe ich auch auf der andern Seite die Erfahrung dort gemacht, daß, wenn der Chef nicht in den Wegen und Geboten Gottes wandelt, wenn er unrecht handelt, ungerechte Kriege führt, den Frieden eines Volkes und die Ruhe seiner Unterthanen stort, es noch einen weit größeren und übleren Einssluß auf das Volk hat, als wenn er christlich gesinnt ist, und es trifft nicht selten ein, was David Ps. 12, 9. spricht: "Es wird allenthalben voll Gottlosen, wo solche lose Leute unter den Menschen herrschen." Diese traurige Erfahrung habe ich auf meisnem letten Volken um warmen Bab gemacht.

Den 10. Mai. Heute wurde Vorbereitung getroffen auf die Sagd zu gehen, und da bei solchen Gelegenheiten fast allemal die meisten Bewohner der Horde an der Jagd Theil nehmen und mitgehen, so entschloß ich mich diesmal ebenfalls, mich an sie anzuschließen. Ich theilte dies mein Vorhaben dem Häuptling Jager mit, hinzusügend, daß ich auch mein Gewehr mit auf die Jagd nehmen wollte, aber ich würde es, mit Gottes Husse, unter die Menschen losseuern und auf sie schlesen mit dem Schwerdt, daß sie zittern, beben und hinfallen. Aber nur mit Gott können und wollen wir Chaten thun, (Ps. 60, 14.) urd ohne Ihn können wir nichts, vermögen auch nichts zu thun. (Joh. 15, 5.)

Jaget stutte über diese seltsame Aeußerung und horte mit gespannter Ausmerksamkeit zu, und da et diese verblumte Redensart nicht verstand, so bat et mich, doch ja so etwas nicht zu thun, und unter die Menschen zu schießen.

Hier ist das Schwerdt des Herrn, (Richt. 7, 20.) fagte ich, auf meine Bibel zeigend, welches auch Paulus das Schwerdt des Geistes nennt, (Eph. 6, 17.) damit ich, aber wohl gemerkt, nicht in eigener, fondern mit Gottes Wort dreinschlagen will, und wie Paulus unter Schwerdt nicht ein wirkliches, sondern das Wort Gottes versteht, so auch der Herr, der das Wort einem Feuer vergleicht, wenn Er spricht durch den Propheten Jer. 23. 29.: "ist mein Wort nicht wie ein Feuer und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt?"

Ueber biefe Erflacung bezeugte nun auch Sager bewundernd feine Bufriedenheit.

Der Jagbzug ging also ben 11. vor sich und fast alles, mas nur laufen konnte, ging mit; bloß bie Alten und Schwachen blieben baheim.

Theils ging man zu Fuße, theils ift man geritten, Auf Ochsen und Pferden, so sind ba bie Sitten. Die Rleinen und Säuglinge wurden getragen, (Wer nicht konnte lausen, der wurde getragen). Und Viele bestiegen, mit Freuden den Wagen. Es stimmten die christlich gesinnten Gemuther Inr Ehre Jehovahs an geistliche Lieder, Sie waren fast Alle recht frohlichen Muthes, Es hieß auch bei ihnen: "Gott thut uns viel Gutes."

Den 11. An einem bequemen Orte schlugen wir unser Lager auf, und die Schützen eilten fort um das Wild aufzuspüren. Sie waren aber heute, wie überhaupt die Zeit über, mit Beute machen nicht sehr glücklich. Dabei unterließen wir auch nicht unsere Andacht unter freiem himmel zu halten und fühlten den herrn mit Seinem Segen in unserer Mitte. Den leiblichen Segen, den Er uns bescheerte, zehrte das Volk während der Zeit fast gänzlich auf, so daß es sehr wenig mit nach hause brachte. An einem Abend spat wurde auch ein Giraffe angeschossen; da ihm aber nur ein Bein abgeschossen wurde, so eilte es davon, und wir mußten wegen hereinbreschender Nacht es lassen, ihm weiter nachzusegen.

Am folgenden Sage suchten wir die Spur des Thiers auf; nach zweistundigem Reiten erblickten wir es von ferne, an einem hohen Dornbaum weisend, und zwar in der Nache eines hohen Hügels. Um diesen mußten wir reiten, damit uns der Sieraffe nicht gewahr wurde. Auf 150 Schritte noch von ihm entsernt, erblickte er uns und eilte schnekt

bavon. Wir hatten zu thun, bağ wir es nicht aus ben Augen verloren.

Unsere Absicht war, dasselbe mit langsanter Hand lebendig zum Lager zu bringen, welches bei quemer gewesen ware, als erst mit bem Bagen et hinzuschaffen. Du ich aber mich vergaß und meinem Pfetbe ben Ingel ließ, und in gleicher Richtung mit bem Giraffen kamt, so stuttet er, blieb stille stehen und siel zur Erbe hingestreckt. Er wurde auch gleich abgeschlachtet. Da aber die Zeit zu kurz war unfere Beute noch an demselben Tage nach unserm Lager hinzuschaffen, so bedeckten wir ihn mit mehreren Stranchern dis zum folgenden Tage, und ritten sog bann zurück. Aber wie staunten wir, als wie des andern Tages bahin kamen und das Thier dis auf ein Weniges schon verzehrt fanden; benn,

In ben ftillen, ungeftorten, nachtlichen Stunden Satten fich mehrere ungebetene, vierfußige Gafte ge funden,

Und biefe febr ausverschämten, haflich gefräßigen Bafte

Mahmen voraus ihr Theil ju fich, und zwar bas Befte. Bir mußten uns, wiewohl auch unwillig, bagu bequemen, Ben etelhaften Ueberreft auf unfern Bagen ju nehmen. Bir brachten benfelben gurud in unfer Lager, Es wurde gereinigt, mit Dant verzehrt, ob's gleich

war mager.

Un einem Abend stand ich auf meinem Bagen, um mir auf bemfelben mein Nachtlager zurecht zu machen; da überfiel mich ploglich beim Buden ein Schwindel, ber mich in großen Schrecken versetzte. Es kam mir vor, als ob der Bagen rudwärts von einem Berge hinabschoß. Ich schrie vor Schreck und fiel finn= und verstandlos dahin undlag fast wie tobt ba; boch mit Gottes Gulfe tam ich wieber zu mir, und es gefiel meinem treuen Leibes- und Seelenarat mich mit bem Bolte wieber gludlich nach Sanfe kommen zu lassen.

> Dein beiliger Dame fei ewig gepriefen Fur Alles, mas Du uns haft Gutes ermiefen!

Den 23. Juni wurden 9 Paar in ben Stand ber heiligen Che eingesegnet, und am 30. wieber 20 Paar. Obgleich diese lobliche Gewohnheit, wie auch die Aufgebote felbst mehr eine Sache fur den weltlichen als fur ben geiftlichen Stand ift, fo wollte ich boch, ba fie auch auf ben übrigen Miffionspoften in Ufrita eingeführt ift, teine Musnahme machen. \*)

Unter andern fragte ich eine Frau, ob fie ihrem Manne treu bleiben und ihn nie verlaffen wollte, bis sie durch den Tod von ihm getrennt wurde? Unftatt mir meine Frage zu beantworten, fragte fie: "wo foll ich benn hin, ba ich schon alt mit ihm ge-"worden bin? ich verlaffe ihn nicht, ich bleibe bei "ihm."

In diesen Tagen erhielt ich auch Nachricht von bem Duvillen=Collegium an ber Cap, baf ich babin tommen follte. Ein zweiter Umftand, ber mich nos thiate, biefe Reise zu unternehmen, mar, baß ich ben beiben Englandern, Berrn Moffat und Ritschingman mit Ochfen helfen, und zugleich ben Weg in's Ramaqualand zeigen follte. Wir bereiteten uns bem-

<sup>&#</sup>x27;) Es ift allerdings ein unangenehmer Gegenstand für manche Buborer, balb nach einer gefegneten und erbaulichen Dre-bigt, eine forende und fegenraubende Proflamation anboren zu muffen. Konnte man nicht auch folde Sand-lung unter die Worte des herrn rechnen, wenn Er (Luca 8, 12.) fpricht: "Darnach, nach Auhörung bes Wortes Gottes, kommt ber Teufel und nimmt das Wort von ihrem Serien, auf daß fie nicht glauben und felig merben ? Es mare baber febr ju munichen, bag folder Gegenftanb außer ber Rirche fatt finden mochte.

nach auf biefe Reise zu und ich nahm biesmal meine

ganze Familie mit.

Da in dieser Jahreszeit der Drangesluß nicht so tief ist wie sonst, und man an manchen Orten mit dem Wagen durchfahren kann, so machten wir diesmal auch einen Versuch und ließen den unsrigen mit den Ochsen durchziehen. Ich aber wagte es nicht mit meiner Familie in dem Wagen zu bleiben. Vor den Ochsen her und an derselben Seite waren zwei Namaqua zu Pferde, die dazu dienten, die Ochsen in Ordnung zu halten.

Hinter bem Wagen her folgte ich, auf einem Ochsen reitend. Von mir schräg über und in der Mitte, meine Frau mit ihrem Säugling von sechs Monaten, Namens J. Leonhardt an ihre Bruft gebunden, zu Pferde. Dicht und zur Rechten neben der Mutter ein Hottentott zu Pferde mit LKindern, die ältesten Namens I. S. Allbrecht (Stieftochter) im achten und C. Sch. Friederike im dritten Jahre.

Bur Linken meiner Krau, und etwas voraus folgte unsere mittlere (jest bie jungere) Lochter, Maria Christine, im 5ten Jahre mit einem Namaqua zu Pferde. Dieses, noch jung und noch nicht gewohnt burch ben großen Fluß zu geben, baumte fich im Baffer, wo es am tiefften ift, in bie Sobe, und folug immer mit ben zwei Borberfußen in's Baffer, und die beiben Reiter fielen mit großem Geschrei in ben Fluß, und ba bas Waffer bem Mann bis an den Hals reichte, so sah er sich genothigt, bas Rind, bas vom Schred ergriffen war und an haltend schrie, auf seine Schulter zn nehmen, und bas Pferd an ber Sand leitenb, durch den Rluß au gehen, und so kamen wir benn boch ohne weiteres Unglud mit Gottes Hulfe burch, und murbe buchftablich die gottliche Berheißung an uns erfüllt: "Go bu durch's Wasser gehest, will ich bei bir sein, baß bich bie Strome nicht follen erfaufen." (3f. 43, 2.)



AL 29.

.

· .

Dies erinnerte mich an bie Worte, die der verewigte Prediger Brumeby mir 1810 in mein Stamm= buch schried:

> Bie gut und ficher bieht fic's nicht Dem emigen Monarchen; Im Feuer ift Er Zuverficht, Im Baffer baut Et Archen.

Auf unserer Reise sahen wir zu verschiedenen Malen eine sonderbare Art Wogelnester an hohen Dornbäumen angebracht. Manche sind meiner Bertechnung nach 10 bis 20 Ellen im Umfang und etwa 7 Ellen tief. Sie sind gebaut von langem Grase von einem Vogel, der einem Finken ahhlich ist. Ein einziges solches Nest hat mehr oder wenisger Löcher, je nachdem es groß ist. Eins derjenizgen, die wir sahen, konnte ungefahr über 200 Löscher gehabt haben, da die Vögel schaarenweise einzund ausstiegen, anstatt daß man glauben sollte, es ware das Nest eines einzigen Paares, so scheinen es Dorfer und Städte von Vögeln zu sein, so zahlerich sind sie.

Ein einziges Loch mag vielleicht im Anfang bas Eigenthum von einem Paar Bogel gewesen sein, in welches sie aber hernach alle ihre Nachtomemen aufnahmen, bei welchem Falle freilich bas Nest immer größer gebaut werden muß. Die innere Bausart desselben kann man aber nicht untersuchen, ohne einen großen Theil des Nestes selbst zu zerstören; das Ganze ist sehr fest in einander gewebt.

Eine andere Art Bogelnester sahen wir auch, die an die außerste Spise eines Baumzweiges ans gebracht sind. Sie sind von Baumwolle gebaut in der Form, aber noch größer und tiefer als die, wor ein unsere Kanarienvögel bruten, und den ist ein henkel angebracht, wie bei einem Handkörbchen. Auch giebt es da eine Art Gebusche, die einem unzemein lästig und verdrießlich werden, wenn man

19\*

an ihnen vorbei gehen ober fahren muß; besonders ber, ben die Hollander bort, Wacht een bitje, d.h. halt ein wenig, nennen. Diese zerreißen Rleider, Bagen und Dofen; wenn biefe Dornen Semaud im Borbeipaffiren festhalten, fo halt es fchwer, fich wieber von ihnen loszureißen. Es ift uns ofters begegnet, baß fie uns fest hielten. Dentt man, man hat fich auf einer Seite von dem Dornzweig losgemacht, fo wird man am andern Theile bes Rleides von einem andern Zweige ergriffen. Die Dornen find flein, fein und mit Biederhaten verfehen. Rann man ihnen ausweichen, fo thut man es gern, aber oft ift es unmöglich. Hebrigens find bie Capfchen Reisen, wie fcon oben erroabnt murbe, feine Luftfonbern Lastreifen; fo bag man fie gern zu meiben sucht, wenn es moglich ift. Noch laftiger aber werben fie, wenn man ein Baufchen kleiner Rinber bei fich hat, bis die Reise von 10 bis 12 Bochen zu Ende ist. Kommen aber noch Krankheiten oder andere Unglucksfälle in ben Weg, fo hat man noch mehr auszustehen; benn ba trifft man oft mehrere Tage keinen Menschen in ber Bufte an, von bem man Sulfe erwarten konnte.

Da trifft recht ein was wir singent "Allein auf Gott sein Vertrauen, auf Menschen zulf' kannst (sollst) du nicht bauen." Man wird baher genothigt, die meiste Zeit im Wagen zuzubringen, da es ziemlich eng hergeht, besonders des Nachts bei anhaltendem Regen, weil man mit Kindern zugleich darin essen, trinken und schlasen muß. Wenn schones Wetter ist, schlasen die meisten unter dem Wagen oder sonst auf der Erde umher. Hat man aber erst die Evlonie erreicht, so ist man vieler Unannehmlichkeiten überhoben; denn da werden Reissende und Fremde von den edlen Bauersleuten unentgelblich bewirthet oder gastirt und beherbergt.

Indeffen wachte Gottes Ange pnabig, und vaterlich und brachte uns gläcklich nach der Cap.

Bier trafen wie bie beiden herren Litfchingman und Moffat, zwei Englander, die von der Missionsgesellschaft für namaqualand bestimmt maren. Unsere gegenseitige Freude mar groß. Bir Kamen recht zur gewünschten Beit, und fie hatten, ale mit ben Wegen nubekannte Fremdlinge keine beffere Gelegenheit erwarten konnen, ale mit uns, die wir bie Wege schon wußten und allenthalben bekannt maren, zu reifen. Es bauerte indeg noch eine glemtiche Beile ehe fie fertig waren, fo baß mir fast die Beit ju lang werden wollte, bis wir abreiften; benn ich war mit bem Gintauf meiner Provision, und ben übrigen Geschäften beim Pupillen = Collegium megen bes Rachlaffes meines Schwagers 'Albrechts, lange zuvor fertig, und es lag mir gn, noch ehe bie Bige zunahm, nach Hanse zu kommen.

Bahrend meines Aufenthalts an ber Cap schrieb ich mein Journal und mehrere Briefe nach Europa an die Gesellschaft in London und an meinen, Bruber in Berlin.

Den 22. Deter traten wir endlich in Gottes Namen unsere lange Reise an. Wir schlugen aber diesmal einen bessern Weg ein, als bei meiner ersten Reise in's Namaqualand, wo wir 28 Ochsen an einen Wagen spannen mußten, um über die schweren Sandhöhen zu kommen. Auch auf dieser Rückreise bewahrte uns Gott, der Herr, vor allem Unglück gnadig und vaterlich, und wir kamen mit Seiner Husse am 18. December in Friedehers an.

Wahrend meiner Abwesenheit hatte Sager, ber Hauptling, mit den übrigen Getauften den Gottesbienft gehalten, auch wechselsweise bie Schule fortgesetzt mitthen Riebern und ben Erwachsenen. Selobs fet Jehovah, ber Alles wohl macht, Der gludlich uns wieder jusammengebracht. Lob sei Seinem herrlichen, heiligen Namen, Und Alles, was Obem hat, spreche mitt Ameu !

Ja Amen! Jehovah; bas Jahr ift zu Ende, Dn haft nus geholfen, wir Arme, Elende, Bir haben in biefen verfloffenen Jahren Bum Eroft Deinen gettlichen Beiftand erfahren.

Auch bieb haben wir feine bleibende Statte; Und wenn ich Dich, Gott, meinen Seiland nicht hatte, Barft Du nicht mein Selfer aus Mothen gewesen, So wurde mein Leib Icon im Grabe verwesen.

Ce war icon beistoffen, man wollte mich tobten, Da baten wir ernftlich, Du halfft uns aus Nothen. Der Feinde Rath machtest Du ganglich zu nichte, Die ernbreten Schande ein, anstatt bet Früchte.

Dier find wir nur Fremblinge, find wir nur Gafte, Bir pilgern und reifen von einem Gefefte Des himmels jum unbern, von horbe ju horbe, Das lehrt bie Erfahrung, wir lefen's im Borte.

Dies hab' ich burch Snade aus eig'ner Erfahrung, 3ch hab' Gottes Bulfe und Seine Bewahrung Bu Seinem Ruhm bfrere recht achtbar verspuret; Gott hat uns recht"gnabig, recht herrlich geführet.

Doch muß ich mir's felber jur Schande gesteben, 3ch habe es, leiber! auch ofters verfeben. 3ch habe gestrauchelt, ich kann's nicht perheblen, Wer kann feine gehler und Mangel wohl gablen?

Do pflegt es auch Reisenden aftmals zu geben, Jest ftolpern, bann fallen, bann wieder aufsteben; Doch geben sie barum ben Muth nicht verloren, bie benten wohl gare bazu bin ich geboren.

Dir pilgern, wir wandern, wir reifen auf Erben, Deift nur, um bes Irbijden theilhaftig zu werden. Bod wer, wie ftebe's mit ber Reife uich oben? Wird auch nach bem himmel bas herz wohl erhoben?

Den Simmelowes follten wir Alle antreten, Und ernftlich anichiden gum Bachen und Beten! Die Reife ber ewigen Geligfeit geben, In Jebem nothwenbig, foll er einft befteben. Gelobt fei Jehovah, bas Jahr ift zu Ende, Erhebt nun zum himmel Berg, Mund und bie Sande, Und preist mit mir Seinen hochheiligen Namen, Ja, Alles, mas Obem hat, schließe mit Amen,

## Vierundzwanzigster Abschnitt.

Wir singen wiederum mit Gottes Huse ein neues Jahr an; aber ich endigte es hier nicht mit meiner Familie, weil der für Jager von Albrecht versprochene englische Missionar Mosfat, erst den 27sten Januar hier ankam. Er war nebst Kitschings man, die mit mir auf dem Wege hierher zusantz men waren, zurück geblieden, und nach der Missionsniederlassung, Steinkopf, wo K. blieb, gesahren. Darum kam er nicht mit mir hier an.

Da dies Bolk so fehr nach einem engl. Miffionar verlangt hatte, so wunderte ich mich, nicht,
wenig, daß er bei seiner Ankunft allhier so kaltbluttig empfangen und aufgenommen wurde, wie ich es
nicht gewohnt war.

Serr Moffat ift heute nach Friedeberg fommen Und hat auch allba meinen Diab eingenommen. Gott gebe ihm Gnabe, baß durch feine Lehren Sich mochten recht viele zu Jesu bekehren. Er hat feine Aeltern und Alles verlaffen, Die Seiben zu lehren; wer kann dieses fassen?

Es war sehr zu beklagen, daß unter unserm Lehrvolke eine so große Gleichgultigkeit und Kalte gegen das Wort Gottes eingetreten war. Ihr voriger Eifer nebst ber Liebe waren sehr erkaltet.

Die Ursache davon konnte man leicht errathen. Da sie früher an das Romadenleben, oder Herumsziehen gewohnt waren, so fiel es ihnen jest schwer, immer an einem Orte zu bleiben. Sie wollten daher noch immer nach Griqualand ziehen, wo sie gedachten, Korn saen zu können, und dahin sollten wir beibe Lehrer, Her Mossat und ich, mitziehen. Wir schlugen es ihnen aber rund ab; und sagten dem Zager, daß es der Gouverneur an der Cap nicht zugebe, nach Griqualand zu ziehen. Gleichwohl sahen wir alle ein, daß Friedeberg, wegen Mangel an Regen, nicht auf die Dauer von Bestehen sein wurde; auch blied Herr Mossat nur etwas über ein Jahr unter ihnen.

Er machte and in diesem Jahre zwei Reisen, Bie's feine Berichte gur Genuge ausweisen.

Einmal reisete er in Begleitung von 4 ber Friedeberger nach Griqualand, wobei er beinahe vor Hunger und Durst umgekommen ware; und wie er mir selber erzählte, als ich schon am warmen Bad war, mit seinem Begleiter zwei Tage ohne Wasser zubringen mußte. Das andere Mal reiste er von Friedeberg aus in's Damraland, um da einen Ort zur Niederlassung aufzusuchen, aber auch dieser Berluch mißgluckte ihnen \*).

Den 20sten Februar erwies mir Titus, ein Bruder bes Jager, viel Boscs; er lasterte und schmahete auf mich und sagte, ich stieße ihn mit einem Mickstock ober Stuße zurücke. Es ging mir mit diesem Titus fast wie einst Paulus, welcher spricht (2 Tim. 4, 14.) vom Alexander, bem Schmidt,

Da bie beiben Bruber Albrecht, als bie erften Missionare in diesem Lande, sich's gewiß ernftlich hatten angeslegen sein lassen, einen bestern Wohnort fur ihre Gemeine zu finden, und deswegen schon damals das Innere bes Landes, wie wohl vergeblich und mit Mühe unterssuchten, so wunderte es mich nicht wenig, daß bald dieser und jener von den Nachtommlingen der Missionare sich ebenfalls Wühe gaben, dasselbe zu thun, was schonfrüher geschah. Sie mußten aber auch inne werden, daß sie nach vieler ausgestandener Noth, dennoch nicht mehr ausführten, wie die Albrechte.

er ihm viel Boses bewies, ihn lafterte. — (1. Tim. , 20). Dieser Alexander war ein Rupferschmidt, ach dem Griechischen, und jener Titus ein Eisenschmidt, weil er mehrere Kleinigkeiten von Gisen elbst versertigte.

Der Eisenschmidt raubte uns ofters den Frieden; Er hatte Luft, mir auch ein Ungluck zu schmieden, Und wollte mir gerne am Zeuge was flicken. Doch wurd' es verhindert, es sollt' ihm nicht glucken. Er hat mir gewaltig viel Boses bewiesen, Und sagte im Zorne mir viele Sottisen. Ich flucht' ihm nicht wieder, ich wunschte ihm Sees gen. (Math. 5, 44.)
Man kann es nicht läugnen, er war sehr verwegen. Er schalt mich, ich wollt' ihn nicht wiederum schelten, Ich wolltenicht Boses mit Bosen vergelten. (1 Petri3,9.) Er sagte mir mit einem sinsteren Blicke;

Erfilich bekam er feiner Meinung nach nicht genug Pulver und Blei, und erhielt vielleicht auch nicht genug Ehre.

<sup>\*)</sup> Diefer Ausbrud giebt fattfam ju erfennen, bag er fich auf zweierlei Beife gnrudgeftofen fuhle:

Bum Zweiten mochte er sich wohl auch juruckgesett fühlen, im Bergleich gegen die getauften Bruder und Schwestern, die in den Wegen Gottes wandelten, Kinder Gottes hießen, im h. Abendmahl mit dem h. Leibe und dem wahren Blute bewirthet wurden, was ihm alles nicht zu Theil wurde. Da lehrt nun die Erfahrung, daß jedesmal, wenn den Ungläubigen aus Gottes Wort das Bose bestraft, ihnen der Zorn Gottes angefündigt wird, sie sich zurückgestoßen und zurückgesest fühlen. Zwar sien sie eigentlich nur sich selbst zurück durch ihren Ungchorsam, Unglauben und unanständiges Wetrez gen. Auch dieser Titus hielt es mit 2 Frauen, und hörte deshalb manchmal von mir unter der Predigt, daß nach Gottes Wort es uicht recht sei, zwei und noch mehr Frauen zu haben. Adam, unser erster Stammvater, hatte nur eine Frau von dem Herrn bekommen, und wenn sich nachber manche Patriarchen erlaubten, zwei oder mehrere zu nehmen, so war es der zulassende, aber nicht der wohlgefällige Wille Gottes.

<sup>\*)</sup> Eine Stute, Die wie eine zweizinfige Gabel ausfieht.

D. 10. Män 1818 hielt ich in Friedeberg meine Abschieds-Rede über 1 Joh. 2, 28. Und nun Kindlein, bleiber bei Jhm. —

Ich werbe nicht lang' mehr in Friedeberg bleiben. In Bab foll ich tommen, bas fagt mir ein Schreiben. Berr Moffat wird hier meine Stelle erganzen. Ich weiche aus Friedebergs Fluren und Granzen.

Du Friedens, Sott! ichente ftets Kriedeberg Brieden, (Ebr. 13, 20.)

Damit sie im Glauben an Dich nicht ermuben. Mein Seiland! bewahre mich und die Gemeine, Die ich Dir gesammelt, benn wir find ja Deine.

Du haft uns mit Blut und Tod theuer erfaufet, Auf Deinen Tod find wir ja Alle getaufet. Bolbseliger hirte! gieb, daß Deine Deerbe ... Dem Bolfe nicht wieder jum Raube hier werde.

Ich hatte in ber Zeit meines hierfeins 122 Erwachsene und Rinder getauft, und über 40 Paar in den Cheftand eingesegnet.

Herr lag uns, und gieb uns ftete Friede und Leben, Den Frieden, ben uns die Welt nicht kann geben. (Joh. 14, 27.)

Und mag das nicht auch ein solcher Micktod fur Serobes gewesen fein, wenn Johannes zu ihm sagt: es ift nicht recht, daß Du Deines Bruders Weib habest? Ober wenn es heißt: es ift nicht recht 1) daß du andern Göttern dienst, an den Mammon, Seld, Gut, Rleider u. s. f. bein Ser; hangest, D den Namen des Herrn mißbraucht. 3) den Sonntag entheiligst. 4) den Aeltern ungehorsambist. 5) Es ist nicht recht, daß du tödrest, wo nicht im Leiblichen, doch im Geistlichen, durch Haß, Jorn, Berfolgung (1 Joh. 3, 5). 6) die Ehe bricht. 7) stiehlst. Es ist nicht recht, daß du lügest, salsches Zeugnis redes, nach deines Rächsen Gut trachtest, mit List nach seinem Erbe oder Hause stehen, nicht es begebrist?

Erbe ober Saufe stebest, nicht es begehrst?
Bas Pulver und Blei betrifft, so konnte ich ihn und bie übrigen nicht so reichlich damit versehen, wie die frühern Lehrer, benn diese bekamen zu der Zeit an dem Cap alles unentgeldlich was sie brauchten, folglich auch Pulver und Blei, und wir Nachkömmlinge mußten alles fürunfer eigen Geld kaufen, hatte auch nicht so viel zu verschenen, wie jene Ich mußte deswegen auch öfters von mehreren unter meinem Lehrvolke bittere Vorwürse horen.

Und ob wir gleich morgen !) aus Friedeberg gehen,

Erhabener Konig! laß bald Dein Reich fommen.
Befehre die Sunder! sei gnadig den Frommen.
Nimm Aller Dich an, und besonders der Deinen, Erhalte, versatge, bewahre die Rleinen.
Regier' uns durch Deine allmächtigen Hande, Und gieb uns einst Allen ein seliges Ende!

## Fünfundzwanzigster Abschnitt.

Reise von Friedeberg nach bem Babe.

Wir haben hier feine bleibende Statte. (1 Cor. 4, 11—13.)
Zeige mir, Herr, Deine Wege, und lehre mich Deine Steige, Daß ich wandle in Deiner Wahrheit.

Den 12ten Marz verließ ich mit meiner Frau und vier kleinen Kindern den Ort Friedeberg, in Begleitung von sechs Manuern, die am 6ten dieses hierher kamen, mit dem Auftrage und der Bitte von dem Hauptling Buntelswart am warmen Bad, daß ich zu ihm kommen und ihn und sein Bolk in dem Wege des heils unterrichten sollte.

Da jene am Bab ohne Lehrer waren, und ich hier mit Herrn Moffat bei dem kleinen Häuslein von etwa 200 Seelen zusammen war, so fühlte ich mich verpslichtet, diesen Ruf als vom Herrn anzunehmen, um auch dort die umherirrenden Schaafe, die sich seit Albrechts Tode hier und dahin zerstreut hatten, wieder zu sammeln.

Ich hatte meinen eigenen Bagen und einen von der Disssionsgesellschaft mit. Bon Friedeberg

<sup>\*)</sup> Den 12ten.

aus hat man nur zwei und einen halben Sag zu fahren. Da aber das Volk mit mir einen unrechten Weg einschlug, ber bazu noch sehr schlecht und voll Steine lag, wodurch die beiden Wagen speiklos wurden, so daß wir uns genothigt sahen, sie mit Riemen zu befestigen, so kamen wir erst am 20sten Marz spat in der Nacht an.

Und ob ich gleich hatt' Friedeberg verlaffen, Berließ mich boch ber Gott bee Friedens nicht. Er mar mit uns, wir zogen frembe Strafen, Sein Aug' mar überall auf uns gericht.

If Gott mit uns, was will uns ba begegnen? Steht Er uns bei, wer fann uns Schaben thun? (Rom. 8, 31-39.)

Er mill uns ftets nach Leib und Seele fegnen; 3a, was noch mehr, in unserm Herzen ruhn.

Hier mußten wir enblich ben Ort noch erreichen, Wo einft, die im Grab' nun zwei ichlummerbe Leichen Als Boten bes Friedens die Leute hier lehrten, Dag manche von Sunden zu Gott fich bekehrten.

3ch mein' die (2) leiblichen Bruder Albrechte; Des Gottes Jehovah treu' fleißige Anechte; Die hier mit viel Kummer und Noth bei den Leuten Den gottlichen Samen des Wortes ausstreuten.

Wie Staunen erregend mar's mir beim Auffteben, Die nieber gebrannten funf Saufer zu feben! Die Saufer, in welchen einst murbe gelehret, Die sind nun vermuftet und ganglich zerftoret.

Dies ift auch bie Statte, wo einst unfre Lieben Der Feind (Afrif.) hat verjagt und von bier weg getrieben.

Dies ift ber Ort, ber zuerst hatte bie Ehre, Daß er bie fuß troftenbe, gottliche Lehre ' Buerst hatt' empfangen, vor allen ben andern, Die jest noch wie irrenbe Schaaf umber mandern.

Doch aber, was sch' ich? Ich werde fast irre, Ich merke hier eine erstaunliche Durre. Drei Jahr und ein halbes hat Gott nicht geregnet. (Ps. 147, 8.) Erscheinet zu schlafen, (Pf. 47, 24. Math. 8, 24-25.) ber sonft so gern' fegnet.

Wenn Stabte und Lander die Sunden vermehren, So will Gott mit schweren Gerichten einkehren. Er ftrafet mit Sturmen, mit Waffer und Feuer. So war's vor zwei Jahren, so ift es auch heuer.

Was Moses und Joel von durrer Zeit schreiben, (5 B. Mos 28, 28.) Trifft leiber auch hier ein, es wird Wahrheit bleiben. Die Sunden des Volks sind die Ursach der Leiben, (Ps. 106, 6.) Sie treffen die Christen, die Juden und Heiden.

O teset's und leset es wieder, ihr Lieben, Bas Moses und Joel uns haben geschrieben. (5 B. Mosi 28. — Joel 1, 18.) Es ist uns geschrieben zur Warnung und Lehre, (Rom. 15, 4.) O daß sich ein jeder mit Fleiß daran kehre!

Den 21. Einen betrübten Aublick und traurige Erinnerungen bot uns dieser Ort dar. Betrübt, wegen der allenthalben herrschenden Dürre, wegen des lange ausbleibenden Regens, da es indrei Jahren und 6 Monaten nicht einen durchtringenden Regen gab, (Jac. 5, 17.) wie mir erzählt wurde; und es hier in diesem Lande nicht selten eintrifft, was Joel 1, 18—20 schreibt: O wie seuszet das Dieh, die Kinder sehen kläglich, denn sie has ben keine Weide und die Schaafe verschmachten.

Gottes Wort fagt uns an vielen Stellen sehr durr und klar, daß, wenn Städte und Länder an Ihm sündigen, Ihn verschmähen, so wolle er sie strafen, ihnen Hunger, Theurung, Feuer und Wasser u. s. f. schicken, Ezeg. 14,13—21). Mithin hatten sich auch die Nationen in diesem Namaqualande sehr versündigt, da er ihnen eine so anhaltende Dürre sandte, und überdies noch bose wilde reißende Thiere. (Ezech. 14, 15.) Was sind demnach die häusigen, furchtbar wüthenden Schrecken und Todesangst her-

bei führenben Elemente anders, als Strafgerichte

Gottes wegen ber Sunden der Menschen?

Bas find die Grauen und Entfeten erregenden Sturme, bie noch unerhorteren, grenzenlosen, boben Ueberschwemmungen, haufige Feuersbrunfte, fchred: liche Erdbeben, verheerende und verzehrende Rriege, Ungeziefer, verberbenbe Landplagen? mas find fie anders, als Gerichte Gottes, womit er ben Bolfern

und Nationen ber Erde Buge predigen mill?

Aber, mochte man mit dem Propheten fagen, wer glaubt's, daß Du so sehr zurnest, und wer fürchtet sich vor solchem Deinem Grimm! (Pf. 90, 11.) Man glaubt ja fo fehr gern, baß in Gott fein Born fei, fondern lauter Liebe. Und boch redet die Schrift fehr oft vom Borne \*) Gottes. (2 B. Mosi 32, 10. Ps. 95, 11. Ps. 85, 6. Ps. 6, 2); von der Bertilgung der erften Belt burch's Baffer. (1 B. Mofi 6, 7), ber Rinder Rorah burch bie Erde. (4 B. Mosi 16, 28, 33), Sobom und Gomorra burch's Feuer. (Gen. 19, 24.)

2. Traurige Prinnerungen waren uns bie Brandstatte an Diesem Orte, welche Ufrikaner por feiner Bekehrung verwuftete, bann ben Albrecht und feine Krau nebst der meinigen als Wittwe verfolgte und verjagte, fo baß fie als Fremblinge im fremben Lande umher irrten, bis Gott ihnen einen Ausmeg zeigte.

Much meine Frau mußte hier vieles ausfteben, Sie lehrte das junge Bolt ftricken und Naben. Als Mittme erduldet' fie ehemals viel Leiden; - Sie murbe nebft Albrecht verfolgt von ben Beiben.

<sup>&</sup>quot;) Benn Gott in ber beiligen Schrift ein Born ober gur-nen jugefchrieben mirb, fo zeigt bas Sein beiliges Dis-fallen gegen bie Sunbe und alles Bofe an. Unfer Burnen und Born ift mit Gunde beflect, allein in Gott if ja kein solcher Affekt.

Ich fing nun im Namen bes herrn an, hier Gottesbienst zu halten, und zwar an einem Orte, bas einem Saufe abnlich war. Es bestand aus vier Wanden, aber war ohne Dach. Es follte fruber wirklich ein Saus fur die beiden Bruder gebaut merben, es murde ihnen aber widerrathen, weil gerade hier die wilden Thiere, die Lowen, Wolfe, Spanen, Tiger vorüber geben mußten jum Baffer, bas bicht an diesem Saufe mar; daher murben ihre funf Saufer nachher, weiter von hier entfernt, in westlicher Richtung aufgebaut. Ich nahm Gelegenheit, von ber lange anhaltenden Durre zu fprechen über Jac. 5, 18., und stellte ihnen babei vor, wie es zur Zeit Elias auch brei und ein halbes Sahr nicht regnete, und er heftig zu Gott betete, Der auf fein Gebet Regen gab die Fulle. (1 Kon. 18, 41 — 44.) 3ch munterte meine Bubdrer auf, im Glauben auf Gott und Seine Verheißungen inbrunftig und ernftlich (Jac. 5, 16.) zu Ihm zu rufen, ber ba gefagt: "Bittet, so wird euch gegeben, rufe mich an in Der Moth," wenn fie um Regen beteten, murben fie gewiß erhort werden. Diese Aufmunterung that gute Wirkung bei ihnen. Sie hielten taglich an im Bebet zu Gott, und siehe ba! mas that ber Berr? Er offnete ben 28. und 29. Marg bie Fenfter bes himmels und fandte uns einen fehr ftarten Regen, mit heftigen Bligen und Donnerschlägen begleitet. Es murbe baburch nicht nur bie gange Gegend überschwemmt, sondern auch die beiben ausgetrochneten Bluffe, die dicht am Orte liegen, fingen machtig an zu laufen, so daß eine Welle bie andere schlug. Auch hatte ber Blis bicht an einem Saufe eingeschlagen, und einen von bem Bolte getroffen, doch ohne bebeutenben Schaben.

So giebt uns Gott gnabig, warum wir Ihn bitten, Benn wir vor Ihm glaubig bie Bergen ausschatten!

Das Allermerkwürdigste aber bei dieser gnabigen Heimsuchung Gottes war, daß vor 12 Jahren,
eben zu der Zeit, als die beiden Brüder Albrecht
hier an dem warmen Bad ankamen, es eben auch
so heftig regnete, daß die beiden Flusse mit Wasser
angefüllt wurden, wie jest, und von jener Zeit an
hatten sie nicht mehr solchen heftigen, gesegneten Regen.

Dem muß ich noch beifügen eine Gebetserhörung, die sich nach meiner Zeit in meinem geliebten Friedeberg zutrug. Herr Moffat, mein Nachfolger baselbst im Amte, erzählt sie folgendermaßen:

"Friedeberg bot eine Zeitlang einen sehr trau"rigen Unblick bar. Nicht einen grunen Graßhalm
"sah man weit umher, das arme Bieh starb bahin,
"und die Milch, das Hauptnahrungsmittel war
"sehr selten geworden. Ich ordnete Betstunden an,
"um Gott anzurufen, daß Er unsere Missethat ver"geben, und die Fenster bes himmels öffnen möge,
"bamit der Regen das durre Land befeuchte. Der
"Huß von Regen über die Gegend, daß ein Strom
"an den Häusern vorüberrollte. Die Offenbarung
"der Huld Gottes machte einen tiesen Eindruck ans"unsere Leute.

Sott ist überschwänglich gut, Lobet Ihn mit frohem Muth. Gott ift voll Barmherzigkeit; Seelen, rühmt Ihn weit und breit! Laßt uns Ihn stets rufen an, Der uns Allen helfen kann.

Einmal nahm ich in Gegenwart bes Sauptlings Bunbelswart an biesem Orte die Geschichte von bem frommen, gottesfürchtigen Hauptmann Corne, lius (Apostelgesch. 10.) vor. Jum Schluß der Rede wendete ich mich ganz besonders an ihn, stellte ihm Cornelius zum Borbilde auf, und sagte, daß es auch

für ibn nothig fei, ein Beifpiel an jenem Mann zu nehmen und Gott ernstlich zu bitten um Seinen beis ligen Beift, ber ihn verandern, und neu gebaren moge, bamit er fo, wie Cornelius, feinen Golbaten und Untergebenen mit Bort und Banbel vorleuchte, auf baß fie an ihm feben konnten, wie auch fie fich zu verhalten hatten. Nach bem Gottesbienfte fragte ich ihn um ben Grund, warum und aus welcher Urfache er mich hatte hierher rufen laffen? hierauf gab er mir gur Antwort, baß er fich fchwer an Gott vetfunbigt hatte, weil er bem Worte Gottes immer ausgewichen, immer außerhalb herumgezogen fei, wo er nichts von bemfelben borte; Gott hatte ihn aber fur biefen feinen Ungehorsam und Berachtung Seis nes Worts gestraft und gezüchtigt, indem er namlich bei einer Lowenjagd durch einen Lowen ungläcklicher Beife ben Gebrauch feiner rechten Sand ver-Der Lowe pacte ihn, warf ihn gar loren håtte. Erbe, erhaschte ihn bei ber Hand; ber Capitain geg iedoch die awischen den Zähnen des Lowen fest sibende Sand mit Gewalt herans. Jest erft eilte fein Sohn, ber aus Rurcht fich von ferne hielt, herbei, bem Bas ter zu helfen und ber Lowe murbe erlegt. Des Cupitains Sand aber mar zu fehr zerriffen, als bag er sie jemals wieder gebrauchen konnte. Als wir her kamen, machte ihm meine Rrau warme Um-Schläge um biefelbe Sand, worauf es fich etwas befferte; aber gebrauchen tann er fie nie wieber.

Diesem füge ich noch eine Anekbote hinzu, bie

sich auch im Namaqualande zutrug.

Einst saß eine Mutter mit ihrem Rinde auf dem Schoose unter ihrer Hausthur; da kam ein Luwe angetrollt, der ihren Knaben haben wollt'. Er griff benselben herzhaft an; jest schreit die Mutster was sie kann, und spricht den Lowen muthig ant "Laß stehn mein Kind, es ist nicht bein, fort! fort mit dir, das Kind ist mein, geh! packe dich,

es ist nicht bein. Er trollte jest beschänt bavon, und ließ ber Mutter ihren Sohn.

Meine Frau kannte biefen, als er schon erwach= fen war; sie sahe auch noch die Narbe an feinem

Beine, an bem ihn ber Lowe gepact hatte.

Den 3. April. Es waren auch vormals, als meine Rrau mit ihrem erften Manne fich bier befand, mehrere hundert Menfchen vorhanden: aber wie fehr hatte feitdem die Bolksmenge abgenommen. Raum mar es ber Mube noch werth, ben einzelnen Seelen, von welchen nur bie wenigsten jum Gebor bes Worts kamen, einen Lehrer ju geben. Much mar ber größte Theil Dieses Bolks mit ihrem Capitain mehrere Stunden entfernt an dem fogenannten 26 wenplat, wo mehr Waffer und Beide war als bier am Bab. Ueberdies waren fie ziemlich zerftreut, und bie wenigen Betauften hier und ba parthienweise Mit ihrem bofen Sauptling hielten fie es nicht, und aus Kurcht vor ihm kamen sie auch nicht mehr unter bas Gehor bes Worts. 3ch fahe also hier eine rechte Spaltung, ein getrenntes, ger riffenes Wefen und Uneinigkeit bes Buntelswart mit feinem Bolke, und wenn ein Reich ober Borbe mit fich felbst uneins ift, wie will es bestehen? Die fer Bauptling hatte fich aber von jeher zu Albrechts Lebenszeit als ein recht verkehrter und ungerechter. Mann, sowohl gegen feine Lehrer, als gegen fein eigen Bolk betragen.

Mit vieler Angst und Sorge war ich mit meisnem schlechten, mit Riemen befestigten Wagen von Friedeberg hierhergekommen und dennoch drang Bunstelswart, der Häuptling, mit Gewalt anhaltend in mich, ich mußte mit ihm auf den Löwenplatz kommen, und ob ich ihm gleich manche erhebliche Einswendungen machte, ihm auch den schlechten Wagen zeigte, mit welchem ich ihm unmöglich solgen könnte, ließ er sich doch darum nicht abweisen, bis ich es

ihm versprach; doch mit der Bedingung, wenn der Wagen noch von Jemand könnte reparirt werden. Ich machte zugleich den Accord, den er auch einziging, daß er nämlich 1) hier am Bade müßte einen Zaun um den Garten machen, damit man etwas säen und pflanzen könne; 2) wollte ich auch nur so lange bei ihm am köwenplage bleiben, die Seit sein würde, die Gärten in Ordnung zu bringen, und dann müßte er auch wieder mit mir von da zurück nach dem Bade kommen. Das Alles willigte er ein; aber er hielt leiber nicht Wort. Da ich nun noch nicht einen Monat hier war, so bepackte ich einen Wagen, der zur Noth etwas ausgebessert war, und zog den 16. April nach dem Eds

menplas bin.

Des Abends fam ich hier an. Sier glich 211= les bem Namen bes Plages; Mues fab mufte, wild und lowenartig aus. Reine freundliche Diene, feine Freude murbe ich bei meiner Unfunft gemahr. Dies prophezeihete mir fcon nichts Gutes; ich bachte. hier giebt es wieber eine neue Prufungs = und Uebungeschule, und murbe bald gewahr, baß es bem Bolfe blos zu thun mar um Pulver, Blei, Gemehre und Pferde; und bie, welche noch von einer andern Borbe berfamen, tamen auch meiftens nur um ber= gleichen Gachen und bewiefen fur ben Gottesbienft im Mugemeinen gar feine Uchtung mehr. Das Saus. von Bufden zusammengefest, in welchem ber Gottesbienft bisher von Magermann, einem Unterhauptmann, nach Albrechts Tobe gehalten murbe, war fo fcblecht, baß es um und um hineinregnete, und oft meine Bibel gang naß murbe, und ob ich gleich bei Buntelfwart anhielt, er follte boch bas Saus ausbeffern laffen, fo verfprach er mir es amar, aber es gefchah nie.

Sowohl bei bem genannten Unterhauptmann, als auch jest bei mir tamen von etwa 150 Den-

schen hochstens 6 bis 8 Personen in die Kirche. Buntelswart selbst kam etwa nur zwei bist dreimal, so lange ich da war; kurz, Alles ließ sich dazu an, daß es hier nicht lange währen wurde. Es befanden sich auch einige hier, die in Pella getauft worden, aber mit Demas die Welt wieder lieb gewonnen hatten, Viele machten außerhalb Besuchein andern Horben und blieben wochenlang da, wo es sehr unorbentlich zuging, und weil sie nicht unter den Augen ihres Lehrers waren, dort in allen Sünden und Lassern lebten. Darum sand ich auch in unserer Horden viele Häuser leer, wenn ich herum ging, um mit ihnen sprechen zu wollen, und das bekannte Sprüchwort trat auch bei ihnen ein: Müssigang ist aller Laster Ansang.

Ich habe burch eine siebenjährige Erfahrung gelernt, daß es schwer halt, ja fast unmöglich scheint, ein wahrer Christ zu sein oder es bleiben zu können, ohne Civilisation und Beschäftigung: denn, wie gesagt, der Müssiggang sührt und stürzt den Menschen in allertei Sünden, Aussichweisungen, Laster der Trumkenheit. Paulus, der als Heidenbekehrer doch viel Erfahrung unter den Heiden gemacht hat, beschreibt uns viele Laster im Briefe an die Römer im ersten Cap., die auch hier häusig im Schwange gingen. Gottes Jorn vom Simmel wird offenbar über alles gottlose Wesen und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit aushalten. (Röm. 1, 18.)

Fammers genug, Elend genug, wenn Gott, ber Herr, eine Nation straft, daß Er ihr im Jorn, wegen ihres gottlofen Wesens, den Leuchter seines Worts von der Stelle stoft, wie es hier geschah.

Mimm mir die Sonne am Simmel weg, was bleibt mir: Sinsterniß. Nimm mir Gottes Wort, nimm den Leuchter bes Evangelii weg, was bleibt mir? Unwissenheit, Blindheit, Irrthum und

Dunkelheit in Ewigkeit.

Da nun hier eine solche Kalte und Gleichgulztigkeit gegen Gottes Wort herrschte und fast Niemand den Gattesdienst besuchte: so machte ich eine Probe oder einen Versuch und kellte ihn einige Tage ein; aber auch das nutte nichts, es war nachher eben so, und kamen eben so wenig. Doch genug hiervon. Ich will nur noch etwas von der Beschaffenheit dieses Orts erzählen und dann ihn wieder verlassen.

Der Lowenplat ift in aller Sinficht ein bequemer Ort fur Biehweiden; wenn es regnet, ift bier Gras genug. Waffer ift auch reichlich vorhanden. Eben so giebt es schone, große Schiefersteine, besgleichen fehr große und fo glatte Steine, als ob fie von Steinmegen maren bearbeitet und polirt mor-Sehr viele haben die Breite und Korm einer gewohnlichen Bant. Ich machte mir einmal bas Bergnugen und holte mit einigen vom Bolke mehrere von jenen Steinen, die wir in ber Rirche als Bante benutten. Much ein fehr großer Rluß ift hier, ber aber fast immer trocken ift; es fei benn, baß es febr fart regnet. Un beiben Seiten ift er mit Dornbaumen befest. Es fonnten fehr gute, maffive Saufer aufgebaut werden; benn bie Baumaterialien find schon und in Menge vorhanden auch ohne viel Mühe zu haben.

Da nun allmälig die Zeit heranruckte, daß die Garten am warmen Bad follten zurecht gemacht, gesäet und gepstanzt werden, so sprach ich mehrmals mit dem Capitain darüber; er gab mir aber nicht Gehor. Erinnerte ich ihn an seine Versprechungen, so gab er mir immer eine vertröstende Answort und sagte, ich könnte, wenn ich nicht auf ihn warten wollte, nur immer voraus hinziehen, er wurde mir bald folgen. So verstrich eine Zeit nach der andern,

bis ich mich entschloß, ohne ihn wieder nach dem Babe zu ziehen. Un feinem gangen Benehmen mertte ich, baß er nicht gefonnen fei, mir ein Stuck Land jum Garten ju geben, noch biel weniger ein Saus ju bauen fur mich und meine Kamilie, obgleich er es mir ebenfalls zu thun versprochen hatte. Er hoffte vermuthlich viele Geschenke von mir und meiner Frau ju erhalten; da bies nun nicht erfolgte, jog er fic jurud. Denn auf Geschenke, aber nicht auf Gottes Wort mar es bei ihm und bei vielen nur abge feben. 218 ich bemnach nach bem Babe zog, fprach ich ihn um Bolt an, daß mir helfen follte; aber er that als horte er mich nicht, und ließ mich an bem Tage in ber größten Berlegenheit. Doch fugte es unfer gnabiger und allwiffender herr fo liebevoll, daß an eben bem Tage einige Manner vom marmen Babe kamen, bie ich barum ansprach; benn hier maren teine zu Saufe. War mir aber je bas Bieben verbruglich und mubfam, fo mar es biefesmal ber Kall; benn ber Sauptling behielt ohne mein Wiffen meinen Schaafhirten guruck, und nun lag mir außer ber andern Unruhe, noch bie Gorge fur bie Schaafe ob; benn biefen fiel naturlich die Beit, bis Rachmittag ohne Weibe zu bleiben, zu lange, baber liefen fie ofters in's Reld hinein, wovon ich fie wie ber zurud holen mußte, bis endlich Nachmittag fpat ber Zug vor sich ging, und bes Abends glucklich am warmen Babe wieber anlangte. Sier quartirten wir uns in bas niedergebrannte Baus ein, bas fruberhin meine Rrau mit A. Albrecht, ihrem ersten Manne, bewohnte, festen in die vier ftehenden Bande unser Mattenhaus und blieben so lange barin mohnen, bis wir ben Ort ganglich verließen. Dies war fur uns ein eigenes Gefühl, besonders fur meine Frau, die fruherhin ben Ort und diefes haus bewohnte, ehe es abgebrannt mar. So wird man in folchen Berhaltniffen wie ein Spielball bin und her

geworfen. Jeboch im Glauben und im Aufsehen auf ben Wollember bes Glaubens, werden einem solche Mub-

feligkeiten bes Lebens leicht.

Indeß nun war guter Rath theuer. Kaum war eine Sorgenlast vom Bergen, ein Berg won Schwie rigkeiten überstiegen: so trat wieder eine neue ein. Bas foll ich mit meinen Schaafen anfangen, fragte ich mich, wer foll ihr hirte, ihr guhrer auf die Weibe fein? Trop aller Muhe, die ich mir gab, fand ich feinen, ber fid, bazu verftand; fie fchlugen mir es alle ab. Bas nun thun? Bohlan, bachte ich bei mir felbst, die andern Schaafe, die du bisher mit Gottes Wort geweidet haft, haben die Beide fatt, find berfelben überdrußig (1 Cor. 4, 8.) haben feinen Hunger und Durft mehr, wollen nicht mehr geweis bet fein; mas follen biefe armen Schagfe hungern, die ein Berlangen haben nach ber Beide, und bie dir Speife fur beinen Leib barreichen? Du willst geben und ihr Birte fein, fie auf die Beibe in's Feld bringen.

Ich entschloß mich also zu biesem Geschäfte, nahm mir Speise mit für den Leib wie für die Seele. Da wir zu der Zeit kein Brod hatten, nahm ich ein Stückhen Fleisch in die Hand und mein hollandisches neues Testament in die Tasche, und so

manberte ich hinter meinen Schaafen ber.

Und ba nun jest biese anfingen zu weiben, Rahm ich mir auch Worte bes Lebens zur Hand; Mein Testament machte mir jeso viel Freuden, Es machte mich staunend, was ich allba fand.

Das Bort, fo mir erft in die Augen gefallen, Das zeigte gang flarlich und beutlich mir au, Daß ich nun follte von hinnen bald mallen, Da ich nun nicht langer mehr hier bleiben kann.

Es waren mir außerst merkwurdige Worte In biesem bedruckten und flaglichen Stand, In welchem ich mich nun, wie auch meine Sorbe Zu beilsamer Prufung barinnen befand. Als ich namlich das neue Testament aufschlug, sielen mir die Worte Jesu an Paulus gerichtet zuerstin die Augen. (Ap. Gesch. 22, 18.) Da sprach der zerr Jesus zu mir: Lile und mache dich der hende, geschwinde von Jerusalem hinaus: denn sie werden nicht aufnehmen dein Zeugniß von mir. Könnte wohl ein merkwürdigeres und passenderes Zusammentressen statt sinden, als dieser Spruch mit meiner jetigen Lage? Man siehet aus Sottes Wort, daß, wenn ein Volk, ein Land, eine Stadt oder Horde, eine Seele das Zeugniß von Christo nicht auf= und annimmt, Er Sein Wort, Sein Licht, Seinen Leuchter wegnimmt, (Offend. 2, 5.) Geine Diener zurück zieht und läßt eine solche Gemeine wieder in Finsterniß wandeln.

Dies waren mir wirklich bebenkliche Worte Und schienen auch zu mir gesagt zu sein. Ich sollte verlassen die Namaqua Horbe, Der Gottesbienst sollt bei ihnen geh'n ein.

Und wenn man auch gern bleiben, wie auch mit dem Volke Geduld haben wollte, (wie es bei und der Fall war); Gott hat es aber, wegen der Undankbarkeit des Volks, beschlossen, Seinen Leuch, ter, Sein Wort von ihnen zu nehmen; so kann Er dem wohlmeinenden Lehrer folche Hindernisse in den Weg treten lassen, daß man gleichsam weg zu ziehan gezwungen ist, man wolle oder nicht.

Sier mag man wohl sagen: Furwahr, Du bist ein verborgener Gott, Du Gott Israels, der Zeiland. So ging es mir. Zwei mal ging ich indeß nur mit meinen Schaafen in's Feld, dann nahm sich einer det Getauften, der in der Zwischen zeit verreist gewesen war, der ganzen Sache an, und ließ meine Schaafe mit den seinigen zusammen huten.

nor Den 30. Aber kaum war biefer Sorgenstein geboben, fo fand fich ein anderer, ein neuer, schrecklie

cher Auftritt ein. An einem Sonntage Nachts tam der unglückliche Capitain vom Lowenplat hier am marmen Babe an, wie ein brullender und raubaieris ger Lowe, und überfiel ganz unverhofft eine Sutte unter ben wenigen, die fich hier befanden, und ließ einige Gewehre von feinen eigenen Leuten wegnehmen. Es entstand ein jammerliches Mordgeschrei in ber Hutte, und ein angstliches huidere! huidere! belft uns! helft uns! wurde gehört. Ich wollte mit meiner Familie mich eben Schlafen legen, als bas Geschrei entstand. Da kam des Dolmetschers Magermann Frau zu uns und fagte, ber Capitain Buntelswart fei gekommen, und nehme ben Leuten die Gewehre weg. Des andern Tages fam der Rauber selbst zu mir und ließ mich durch Mager= mann fragen, ob er Recht gethan hatte, bag er bie Ich ließ ihm wieder fagen, Gewehre weanahm? daß es hochst unrecht fei, eine fo bofe That an fei= nem eigenen Bolk zu begehen. Ueberdies mare ich gar bamit nicht zufrieben, bag ber Ort von Gewehren fo entblogt murde, indem fie gur Abhaltung ber wilben Thiere hochst nothig, ja unentbehrlich mas ren. Er schien über biefe meine Meußerung unzus frieden zu fein und im Unwillen fortzugehen. Much hatte er sich gegen meinen Dolmetscher ausgelaffen, er werbe noch mehrmals tommen, und alle Gewehre, auch bie meinigen mir abnehmen, und mich und meine Frau wegjagen, weil wir ihm nach feinem Sinn nicht genug gaben, von bem mas er nothig håtte.

Eine zwölsichrige Erfahrung hat es gelehrt, daß dieser falsche Capitain auf eine heuchlerische und schweichelhafte Weise und auf eine recht hinterlistige Art, die Lehrer mit der Lehre hat an sich zu locken gesucht; unter dem Vorwand, er wolle sie annehmen, und wir hatten noch immer Hossnung gehabt, er werde sich mit Gottes Huse dazu bequemen, die-

felbe anzunehmen, aber seine Gottlosigkeit und Falscheit kam je langer, je mehr an den Tag. Es war offenbar, daß es ihm um sein Seelenheil gar nicht zu thun war, sondern allein um das Irdische, um welches wir sehr häusig von dem Bolk überhaupt angegangen wurden; dabei habe ich recht in Erfüllung gehen sehen, was unser Heiland sagt: Math. 6, 32 — Nach diesem Allen trachten die Zeis den. —

Christen sind in dieser Hinsicht klüger, sie trackten am ersten nach dem Reiche Gottes, nach dem, das droben ist, (Col. 3,2.) und nicht nach dem, das auf Erden ist; denn sie wissen Glückeligkeit besteht nicht im Haben irdischer Güter und Reichthumer, sondern in himmlischen, ewig bleibenden Gütern,

Nachdem ber Capitain mit feinen geraubten Gemehren vom Bade jurud gefehrt mar, entichloffen fich bie Manner, welden er fie abgenommen hatte, einige Ochsen mit fich zu nehmen, um bamit ihre Rlinten einzulofen. Als fie damit ben 2. Geptember an bem Ort ankamen, maren mehrere Manneleute ba, die es mit dem Capitain hielten. fcharften nun aus Wuth und Bosheit ihre Deffer, in ber Meinung, biefe Unkommenden zu fcalpen, bie Haut abzuziehen, sie zu zerschneiden. Allein Gott verhinderte es in Gnaben \*) Der Capitain aber nahm nicht nur die ihm gebrachten Dofen fur Die Gewehre an, fondern er behielt beides zufammen, und jene Manner mußten nun doppelt Schaden leis ben, welches fonft nie ber Rall mar. Unzufrieden über des Capitains Betragen kehrten sie also vom Lowenplay nach bem Babe gurud.

So lange ich noch hier war, hielt ich in einem Sause ber Namaquas ben Gottesbienft, es kamen

<sup>\*)</sup> Er machte junichte ber Seiben Rath. (Pf. 33, 10.)

aber nur hochstens 4 bis 6 Personen. Un Laufen und Trauen war bier nicht mehr zu benten.

Einige von bem Bolke, bie fich bei mir aufs hielten, bewachten uns Tag und Nacht. Ich fragte fie, warum fie bas thaten? Mich vor bem Unfall ihres Capitains zu schützen, war die Antwort, er hatte gesagt, er wolle kommen und uns ausplundern.

Man fann fich leicht benten, bag bies fur uns ein fehr unruhiges und angstliches Leben war, fich taalich und stundlich in Todesgefahr zu sehen. Wenn des Nachts die Sunde blafften, fo erregte bas icon Schrecken. Man bente fich unfere Lage. Ber follte' ba nicht auf die Rlucht benten? Diefer lofe Mann wollte all' feinem Bolke, bas bei mir in ber Lehre und allen andern rund umher bie Gewehre abnehmen, um fie dadurch zu zwingen, daß fie gu ihm ziehen follten. Much fagte er, er merbe nun nicht mehr ftill figen, fonbern feine Backen aufhe= ben. Wenn sie fo fprechen, bann haben sie Luft gu kriegen, und wie verkehrt war dies von ihm, gegen sein eigen Bolk sich als Keind beweisen zu wollen ? Trifft da nicht buchstäblich ein, was der Beiland fagt: Wenn ein Reich mit sich selbst uneins ist, wie mag es bestehen, es wird wuste, (Margi 3, 24-26), und mas im zweiten Pfalm fteht: warum toben die Beiden, und die Dberhaupter ber Erden lehnen fich auf wiber ben herrn als ler herrn und wider Gein heiliges Bort. genug von diefer Sache. Buntelfwart hatte es immer so gemacht.

Schon 1807 wollte er fast mit Gewalt des Bruders A. Albrechts Gewehr haben. Um dem Streit mit dem Capitain ein Ende zu machen, mußte der altere Bruder Ch. Albrecht ins Mittel treten, Wenn der Hauptling kam, war er fast allemal bestrunken. Einmal, sagte mir meine Frau, kam er mit einem Hausen Bolk und ließ den Zaun, der um

tie Häufer ber Brüber gezogen war, abbrechen. Man sagte ihm zwar, ber Zaun sei barum, bas Wieh von den Häusern abzuhalten, er glaubte aber

boch, es ware um feinetwillen gefchehen.

Dieser Hauptling ware nicht so arg; aber feine 11mgebungen, die zunächst sich immer bei ihm aufbielten, histen ihn immer auf, schurten so zu sagen immer Feuer bei ihm an. Es wurde mancher Mensch nicht so arg sein, wenn er nicht von andern aufge

ließt würde.

Ein andermal, als A. Albrecht Schule hielt, l'am er auch betrunken, und wie ein Wolf, der die Schaafe gerstreuet, in die Schule, und betrug sich sehr unsenständig. Er schlug mit dem Sambock oder Peitische auf die Kinder los. Db sie gleich, durch den toicken Pelzmantel die Streiche nicht fühlten, so angtigten sie sich doch, daß ein Theil von ihnen hierhin, der andere dorthin flog. Dabei sagte er, wozu das Lernen sei, es ware unnottig, hier in die Schule

zu gehen.

Ein andermal entstand ein heftiges Beschrei in ber Horbe. Sie bekamen namlich einen Besuch von einem Leoparden. Da nun alle hunde hinter ibn ber maren, fo retirirte er fich in einen engen Bang, zwischen zwei Suuser, bicht an ber Schule, wo ge rabe bie Rinder versammelt maren; ba nun bas Thier an ber anbern Seite bes Durchgangs, ber bicht mit Dornzacken zugeschlagen war, nicht bindurch kommen konnte, so murde er da erschossen. Dergleichen Auftritte konnten noch mehrere angeführt werden; aber ich befürchte, es mochte zu weitlaufig werben; auch muß ich nun zum Schluß eilen. Doch muß ich noch vorher etwas von den Quellen, deren es hier mehrere giebt, bemerken. Gine berfelben ift fehr fart. Das Waffer quillt ziemlich heiß aus ber Erbe, und gerabe fur ben Rorper zuträglich heiß. Bare es noch etwas marmer; fo tonnte man bie Hige nicht aushalten. Es liegen fast beständig welche von dem Bolke darin, die sich baden. Und ich weiß nicht, ob man unrecht thun wurde, wenn man die Quelle einen Gesundbrunnen nennte, indem sich die Leute, nachdem sie aus dem Bad kommen, alle recht wohl besinden. Und es ist eine besondere Gnade Gottes, daß man hier fast von keiner Krankheit weiß. Ueberhaupt ist diese Umgegend recht schon und weniger bergigt als Friedeberg, denn dieses ist recht mit Bergen umgeben. Nur ewig Schade, daß hier das Bolk in solcher Disharmonie mit ihrem Oberhaupt lebt, und dabei Gottes Wort ganz vernachläßigt.

Ich komme nun zuletzt auf ben wichtigen Zeitpunkt, in welchem ich mich genothigt sahe, mein Amt in diesem Theile Afrika's, in welchem ich nur 7 Monat (namlich am Bab) zubrachte, niederzulegen und das Bolk zu verlassen, welches zuerst das Wort verließ. Denn, da 1) aller Herzen und Ohren gegen das Wort Gottes verschlossen waren, 2) da eine heftige Dürre hier herrschte, so daß das Hornvieh vor Hunger häusig starb, wie auch durch diese Trockenheit unsere Wagen fast anseinander sielen und 3) der Häuptling uns anhaltend drohte, zu plündern und zu ermorden, so fühlte ich mich genothigt, diesen Schritt zu thun.

Denn auch ber herr Jesus, als ber getrene Oberhirte und seine eifrigen Apostel, sobald sie verfolgt wurden, und man sie zu todten suchte, verließen das Bolk und verfügten sich nach einem andern Theil des Landes. (Math. 10, 12—14 nnd B. 23.) Wenn die Pharisaer den herrn todten wollten, wich Er nicht aus? ging Er nicht weg? (Math. 12, 14, 15.) Erfüllte Er nicht selbst, was Er zu zu Seinen Aposteln sagte? (und diese gehorchten Ihm ebenfalls), wenn ihr in einer Stadt verfolgt werdet, so sliebet in eine andere? (Math. 10, 23.

Ober haben sie das nicht gethan? Lesen wir nicht von Paulus dem Heidenapostel, daß er mehremahls gestohen ist, wenn er versolgt wurde? Fineben wir nicht an mehreren Stellen der Ap. Gesch. daß es ihm von den Brüdern angesagt wurde, wenn er in Gesahr war getödtet zu werden? Halsen sie ihm nicht treulich durch, daß er nach einem andern Orte zog und da das Wort des Lebens verkündigte? Ist Paulus nicht in einem Korbe zu Damastus zum Fenster hinaus durch die Mauer niedergelassen worden, und sloh nach Serusalem und von da nach Cassarien?\*) (Ap. Gesch. 9, 23 — 30. 2 Cor. 11, 32, 33.)

Ein fleißiger Bibelforscher hat nicht mehr Beweise nothig; er weiß es ohnehin, benn er ist mit
feiner Bibel bekannt. Ich sage daher, wenn es ber Fall war bei unserm Herrn und Heiland und bei
seinen Aposteln, daß sie namlich sich weg machten
von folchen, die sie verfolgen und todten wollten,
thut heutzutage ein Heibenbote unrecht, wenn et in
bergleichen Lage kommt und dann ein solches hartnackiges widerspenstiges Volk verläßt, anderswo hinz
zieht und flieht, mithin dem Norbilde seines Oberzhauptes und bessen Befehle besolgt? Nicht zu gebenken der peinlichen Fragen, die sich ein Missio-

<sup>4)</sup> Paulus hatte zwar in folden fritischen Lagen benten konnen: bu willft nur bleiben, willft auf Gottes Dulfe und Beistahd vertrauen, Er wird dich schon schwen, du willft nicht fliehen, und wenn man bich auch tobren sollte, so firbst du doch um Jesu willen und wirft nicht als ein fliehender Miethling angesehen; aber nein, Paulus wagte es nicht! er wollte und sollte noch nicht fterben, sondern noch langer leben, und das Evangelium noch weiter umber verbreiten, und damit die Lander erfüllen, in dem Weinberge des Herrn arbeiten und noch vielen Seelen zu ihrem ewigen Heile nühlich sein. Dies Alles batte er nicht thun tonnen, wenn er sogleich sich als ein Marthrer um Jesu willen batte tödten laffen. Auch war in vieler Hinscht Pauli Flucht als eines einzelnen Rausnes leichter und nicht mit so vieler Muhe, Schwierigsteiten und Umftänden verknüpft, als bei einer Familie.

nair machen muß: wie, wenn ich vor meiner Kamilie sterben sollte, wer wurde für sie sorgen in diefer Buste, unter Fremdlingen? Mit welchem blutenden Herzen muß nicht ein Mann und Nater auf seine unversorgte Wittwe und Waisen blicken, wenn er sie muß unversorgt unter einer fremden Nation zuruckgelassen sehen?

Diefes Alles ift wohl werth beherzigt zu wers ben und hinreichend, einen folchen Poften zu verlaffen.

Run wohlan, ich weiß, esift ein Underes, die Nation verlaffen, und wieder ein Anderes, mit feinem Berzen vom herrn weichen und Seine Wege verlaffen.\*)

Den 27. Septh., an einem Freitage, zogen wir also in Gottes Namen nach bem Drangefluß, wo wir auf gute Gelegenheit warteten um durchzugehen.

Bahrend unfers dortigen Aufenthalts erlebten wir noch einen besondern Auftritt unter bem Bolte. - Eines Tages tamen einige Fremblinge aus anbern Borden jum Besuche bin. Diefe nahmen sich bie Kreiheit und fingen ungefragt das beste Stud Bieb. beffen fie habhaft murben, schlachteten und verzehrten es. Es mar ihnen aud gleich viel, wem es gehorte. Dabei ging es ohne blutige Ropfe nicht ab: benn wahrend ber fremde Besuch mit Rangen fich beschäftigte, liefen die Gigenthumer, benen bas Rind gehorte, mit mehreren ihrer Freunde, bewaffnet mit Stoden und Studen Solz, auf die Ranger los, und schlugen mit ihren holzernen Waffen berghaft auf jene zu. Deffen ungeachtet ließen fie fich doch nicht ftoren. Dergleichen Auftritte find im Ramaquas lande nicht felten.

Diesem füge ich noch bei von ben Gebräuchen einiger alten Namaqua, welche die Gewohnheit has ben, daß sie alle die Horner von dem Rindvieh, das

<sup>\*) 3</sup>ch fann baber getroft mit Petrus fagen: Derr! mobin follen wir geben! Bu haft Worte bes emigen Lebens. (306. 6, 68, 69.)

sie sthlachten, in eine tiefe und weite Grube werfen. Damit ruhmen sie sich gegen ihre Nachkommen, wie reich sie sind und wie viel Lieh sie schon geschlachtet haben. Eine solche Grube mit alten Hörnern habe ich selbst an bem Babe, bicht hinter ben Gärten ber ehemaligen Brüber Albrecht gesehen.

Wenn eine Namaqua=Frau auf ihrer Reise im Felbe ober an einem Berge bei einem Flusse nieberkommt, so wird bas Kind nach dem Ort genannt. Eine Hure begrabt ihr Kind lebendig, wenn der Mann sie nicht zur Che nimmt. Dadurch bildet sie

fich ein, wieder ehrlich zu werden.

Als wir noch in Friedeberg waren, lernten wir auch eine Mannsperson kennen, die Frauentracht anhatte. Man stellte ihm zwar vor, es ware wiber Gottes Wort; er unterließ es aber nicht. Das Jahr barauf ist er beim Schwimmen im Drangefluß ertrunken.

Da nun das Wasser dieses Flusses gefallen war, machten wir uns fertig zum Durchzug. Rur eine der getauften Schwestern beklagte unsern Abzug von ihnen; die Meisten waren gleichgultig dazgegen und beklagten nur, daß sie nun nicht mehr von uns könnten bekommen, was zur Leibesnahrung und Nothdurft gehöret.

Mun wend' ich mich zu Dir, mein himmlischer Bater, Und bitte Dich kindlich, sei Du mein Berather. Du wollest nur gnabig mir und auch den Meinen Mit Beiner allmächtigen Gulfe erscheinen.

Sechs und Zwanzigster Abschnitt. Abreise vom warmen Babe, und Durchzug burch den Drangefluß.

Der Durchzug mit allem meinem Bieh und was ich an Schaafen hatte, bauerte ziemlich mehrere Bage.

Auch hatte ich an ben Letteren einen bebeutenben Schaben. Etliche zwanzig Stück fanden burch Univorsichtigkeit bes Volks im Drangesluß ihr Grab. Wiele Sachen, auch fast alle meine Bücher, wurden naß, die wir auf jener Seite bes Flusses trocknen mußten. Von hier aus ging der Zug langsamer vor sich nach Pella; denn das Rindvieh, das ich bei mir hatte, war wegen Mangel an Weide so mager geworden, daß ich befürchten mußte, es wurde mir auf dem Wege liegen bleiben.

Den 13. Novbr. 1818 kamen wir in Pella an. Ueber den Drangefluß war ich mit meiner Familie 3 Jahr und 6 Monate. Der Aufenthalt allda war eine rechte Uebungs = und Prüfungsschule für uns; wir haben in dieser Zeit mehr gelernt, als sonst in vielen Jahren. Wir haben hier recht oft im Ofen des Elends geschwist.

1) Wir haben erfahren, daß die Unfechtung lehret auf's Wort merken,

2) daß man ohne Anfechtung und Leiden nicht

bleiben kann;

3) daß Gott ein Erhorer bes Gebets ift;

4) daß Er uns aus allen Gefahren und Nothen hilft;

5) baß Er nicht läßt zu Schanden werben, die

auf Ihn trauen;

6) daß Gott herausreißt und zu Ehren fest, was die Welt zu Schanden macht.

7) baß es gut fei gedruckt zu werben, bamit

man mit David die Rechte der Gebote lerne;

8) daß Gott Sein Bolk rettet von bosen Leuten und falschen Zungen; (Pf. 43, 1.)

9) daß es gut ist auf den Herrn vertrauen und sich nicht verlassen auf Menschen. (Pf. 118. 8, 9.)

Wer aber Gott, ben herrn, verläßt und Gein beilig Wort, ben will Er wieber verlaffen; (2 Chron.

15, 2.) Und wer bes herrn Wort verwirft, verläßt, bem wird es ferne genug kommen, fagt Lutherus.

So kann es auch der Nation gehen, von der ich jest gezogen bin. Da sie den Leuchter des Worts, das Licht des Evangeliums hatten, dasselbe aber muthwillig von sich stießen, und nicht wollten, daß der Herrschen sollte: so kann an ihnen in Erfüllung gehen, was wir Amos. 8, 11, 12. lesen, da Gott, der Herr, den Berächtern Seines Worts drohet, Er wolle einen Hunger in's Land schicken, aber nicht einen Hunger nach Brod, oder Durst nach Wasser, sondern nach dem Worte des Herrn. Ist diese Drohung nicht schon ofter eingetroffen an Volkern und Ländern, die das Wort verachtet und nicht angenommen hatten? dann müßten wir mit der Geschichte nicht bekannt sein, wenn wir es bezweiseln wollten.

Woher entstehen die schweren Schreckens = und Strafgerichte, als: Krieg, Blutvergießen, Zwietracht, Pestilenz, große Feuersbrunste, häusige Ueberschwemmungen, Erdbeben, schrecklich wuthende Sturme und Orfane, wie wir oben schon erwähnt haben? woher entstehet überstüssiger Regen, Hungersnoth, theure Zeit, große gränzenlose Dürre und Miswachs? Die Antwort giebt uns Gott der Herr selbst in seinem Wort (Ezech. 14, 12.) und so fort.

Ich meine: Namaqualand hat dies ganz besowders erfahren in druckender, drei Jahre anhaltender Durre. Von Bethanien heißt es im Baseler Missions = Magazin: Bethanien (Schmelens Missions posten) mit seiner Umgegend hat schon 3 Jahre keinen Tropfen Regen gehabt. Und wo ich mich jest wieder aushielt, von Pella, heißt es 1823: "Die "ausnehmende Durre nothigte die braven Namaquas "sich Parthienweise zu zerstreuen und Beide und "Wasser für ihre Viehheerden zu suchen; so muste "Kirche und Schule eingestellt werden." Und haben

nicht auch die hollandischen Pachter vor ein paar Jahren Tausende von ihrem Rindvieh verloren, durch

anhaltende Durre und Mangel an Beide?

Mein ausgehungertes, mageres Vieh nahm in ber Zeit, wo ich mich hier aushielt, ziemlich zu, benn bie Weibe war besser als am Bab. Und so konnte ich nun wieder mit Gottes Hulfe weiter ziehen; bis ich den 25. die Silberquelle erreichte, wo ich mich wieder eine kurze Zeit aushielt, und zwar bei der Horde von Pit Beukes, da mein Vieh wieder gute Weibe hatte und ausruhen konnte, denn eine so lange Reise kann man unmöglich in einem Zug, ohne auszuruhen und ohne Schaden zu haben, fortsetzen. (1 B. Mosi 33, 13.) Dieses hat auch der ehrzwürdige Patriarch Jacob ersahren bei seinem Ziehen mit kleinen zurten Kindern und Vieh.

Da nun mein gemiethetes Volk wieder nach Pella zurück kehrte, so war ich genothigt nach dem Kamisberg in der Nahe zu gehen, und mir bei J. Wildschutt anderes an deren Stelle zu miethen. Dies ist der Missionsposten von den Methodisten in England, an welcher B. Schaw als Missionair angestellt ist. Hier wurde ich mit mehreren eifrigen getauften Christen aus den Heiden bekannt, und da ihr Lehrer adwesend war, hielt der Dolmetscher den Gottesdienst. Er hatte, wie ich bemerkte, eine schone Erkenntnis aus Gottes Wort. Einmal übernahm ich sein Geschäft und sprach zu dem Volke über die Liebe Gottes, der uns also geliebt und Seinen einzgebornen Sohn für uns dahin gab in den Tod. (Joh. 3, 16.)

Bahrend meines Aufenthalts daselbst traf mein würdiger Nachfolger, herr Moffat, nebst dem Hauptling Sager und andern Getauften da ein, wo meine Familie sich befand. Er hatte alle seine Habseligkeiten bei sich und sagte zu meiner Frau, er hatte,
wegen der Durre und Unfruchtbarkeit des Landes

Friedeberg ganz verlassen, und zoge jest nach dem Cap. Auch fagte er, daß er Briefe von daher und mit denselben die Nachricht erhalten hatte, daß mehrere Missionare ihre Posten verlassen hatten, die aber der Gouverneur zu Predigern bei den Hollandern angestellt habe; Andere, die solchen Posten nicht annehmen wollten, waren gesonnen, nach Europa zurück

zu tehren. (Siehe bavon oben Pag. 70.)

Diese und noch mehr Reuigkeiten erzählte Berr Moffat an meine Frau. Wir verließen also biese Borbe wieber und zogen mit Gottes Beiftand weiter, bis wir zu Ende April 1819 bei 21. Gous, einem Colonisten, mit beren Ramilie meine Rrau von früher her schon bekannt mar, eintrafen, und ba ich horte, daß die zwei Deputirte, Philipp und Campbell, an der Cap sich aufhielten, so eilte ich babin und kam ben 2. Mai bort an, erfuhr aber zu meinem Leidwefen, baß fie fcon ihre Reife in's Innere von Afrika angetreten, und fich jest auf eis nem Dorfe nahe bei bem Cap befanden. Ich ritt also schnell babin, fand sie mit Jager, Aprill ober Job und Samfon, die von mir in Friedeberg ge tauft murben, und welche auf ihrer Ruckreise in's Namaqualand ihren Weg hierher nahmen. In bie fem Dorfe Paarl war es auch, wo Chr. Jager auf die ihm vorgelegten Fragen antwortete und von feinem Glauben an Chriftum das oben angeführte Eraftige Bekenntniß ablegte.

Da hier in dem Versammlungshause die Sclaven dieses Orts sollten unterrichtet werden, so bat ich, daß die Herren Deputirten mich hier oder wo es auch sei anstellen mochten; aber meine Erwartung schlug sehl. Die Liebe zu den Landsleuten machte es, daß ein Missionair aus England, der noch nicht zwei Jahr hier war und seinen Posten verließ und nach seiner Heimath zurücksehren wollte, hier angestellt wurde. Auch erhielt ich zur Antwort, wein

in der Colonie irgend eine Stelle offen mare, so konnte ich angestellt werden. Ich stellte ihnen jest vor, daß ich ein Familienvater ware von vier kleisnen Kindern, und hatte in der Mission acht Jahre treu gedient und dabei manche Leiden und Trubsale durchgemacht. Sie gaben mir aber eine unbefriedis

gende Antwort.

Diesen ihren Vorschlag konnte ich unmöglich aussühren, hatte auch keine Neigung, so etwas zu beginnen. Ich wollte lieber in dem Beruse bleiben, in welchem ich dis jest war. Mit beschwertem Herzen kent kehrte ich zu meiner Frau wieder zurück und brachte ihr Nachricht von dem, was vorgefallen war. Darüber war sie freilich nicht wenig betrübt. Denn unser beider Sinn war nicht, das Missionswerk zu verlassen, sondern in der Colonie zu bleiben. Es blieb uns also weiter nichts übrig, als allein das Vertrauen auf Gott, von dem alle Hülse kommt, und der Rath und Mittel weiß, wo aller Menschen Rath aus ist.

Wir zogen baher nach bem Cap zu einem driftlichen Freund, Ch. H. Smit genannt. Diese guten Leute bewiesen uns recht viel Liebe und Rreundschaft.

Auf Anrathen guter Freunde hielt ich nun in Papendorp Schule. Meine Schüler bestanden fast aus lauter armen Kindern. Es waren nur wenig Familien daselbst, und ich hatte daher auch nur wenig Kinder in der Schule. Ich wohnte zugleich in diesem Hause zur Miethe, und hielt alle Sonntage Nachmittag Erbauungsstunden. Auch Herr H. Smit raumte mir zu dem Behuse einen großen Saal ein, welcher ohngefähr hundert und funfzig Seelen enthielt, die auch meistens arm waren, und beswegen nicht in die Kirche gehen konnten.

Man kann sich leicht vorstellen, daß die Ginskunfte von so wenig Schulern, lange nicht hinreichend waren, nur eine Person, geschweige feche bavon zu

unterhalten; und noch viel weniger ble Miethe zu entrichten. Allein ber treue, gute Gott und Bater, ber und bisher geholfen und erhalten hat, hat ja

verheißen, uns ferner zu verforgen.

Hier an der Cap wurde ich auch mit den bei= ben Geschwistern Beren Deter und Leitner befannt. Sie find im Missionsbienft ber evangelischen Bruber-Gemeine an Grunegluf. Oft war es mein Bunfch, biefe, ber Capstadt am nachsten liegende Station und bie Bruder allba zu besuchen, murbe aber immer baran verhindert. Doch muß ich bekennen, daß hier Die Lehrlinge viele Fortschritte machen, befonders wie mir bekannt ift, in der Civilisation. Und dies munberte mich auch nicht, benn erstlich sind hier gute Plate ausgewählt, Die man jum Gaen und Pflangen bearbeiten, und dabei das Lehrvolt gur Arbeit anhalten fann. Zweitens ftehen fie ba mehr unter ber Bucht, ober obrigkeitlichen Aufficht, welches ibnen, ben Lehrlingen, Furcht einfloßt, daß fie nicht thun konnen, mas fie thun wollen. Dies beibes ift aber nicht im Namaqualande ber Fall, wo bas Bolt frei handeln kann und ohne polizeiliche Aufsicht lebt.

Daß das Wolk, die Hottentotten, in dieser Gemeine ihre Profession gut verstehen und recht gelernt haben mussen, sieht man an den sehr gut und schon bearbeiteten Waaren, die man an der Capstadt zu Kauf bekommen kann, bei der Frau Wittwe Dissant, von welcher ich aus jener Fabrik zwei sehr starke und gut gearbeitete Messer gekauft nud noch in mei-

nem Besit habe.

Dies ist gewiß sowohl für die Brüdergemeine, als auch für das Lehrvolk in Afrika sehr rühmlich und löblich. Gott unser Heiland, segne ferner ihr redliches Bemühen und Bestreben zu Seines Namens Ehre.

Freilich machte ich auch hier wieder mancherlei zum Theil recht betrübende Erfahrungen.

Den 9. August ging eine Sclavin von 26 3ahren mit ihren fünf Kindern an die See, um sich
mit denselben hinein zu stürzen. Erst warf sie zwei
derselben hinein; während sie damit beschäftigt war,
liesen zwei davon; zulestwarf sich auch die unglücklicheMutter mit ihrem Säugling hinein, um sich zu ersäusen, sie wurde aber durch schnelle Hülse wieder
heraus gezogen und zum Verhör gebracht, wo sie
eingestand, daß sie aus Uebermuth sich mit ihren
Kindern hätte erfäusen wollen. Sie wurde nachher
außer der Stadt an einem Pfahl erwürgt. Vorher
soll sie noch mehrmahl ausgerusen haben, daß sich
der Herr Jesus ihrer armen Seele erbarmen wolle.
Möchte sie doch noch Schächers Gnade erlangt haben!

Die Gerichte Gottes sahe man in kurzer Zeit sehr oft an mehreren Menschen, die eines ploglichen Todes starben, und zum Theil sich selbst entleibten. Eine bejahrte Fran starb ploglich auf dem Tanzsaal. Ein Mann, der einem seiner Sclaven befahl, den Spieltisch nehst den Spielkarten schnell zurechte zu machen, wenn er nicht gestraft werden wollte, starb

eines schnellen Todes an bemfelben Tisch.

Bom ersten bis zum funften September hatten wir fo starten Regen, daß viele Saufer badurch be-

schädigt murben, einige auch einfielen.

In Stellenbusch, einem Dorfe, sielen an 20 Hauser vom Regen durchgeweicht, ein. In Hottenstotts. Holland stürzte die neu erbaute Kirche, die nun

erft follte eingeweiht werben, ein.

Den 29. September erhielt ich Briefe aus Europa, von meinen Freunden aus Denenlohe bei Anspach, mit der traurigen Nachricht, daß auch allda
1816 und 17 solche große Wassersnoth war, daß
man mit Kähnen auf den Aeckern herum fahren mußte, um die Kornähren abzuschneiden.

So zuchtigt Jehovah die Bolfer mit Ruthen, . Er locket fie badurch jur Bufe, jum Guten.

Den 26. Ottob. hatte Berr Rynier Beck Ugent ber Engl. Miffions-Gefellichaft, ben betrubten Tag, baß er seine Rrau unglucklich und mit zerschlagenem Gesichte mußte zu Sause bringen seben. Des Morgens fubr fie in einem Ralleschwagen, ber mit zwei Pferden befpannt mar, hinter bie Stadt, mo fie fich bftere in ihrem Garten aufzuhalten pflegte. Beg bahin führt einen steilen Sugel hinauf, an beffen Seite eine Liefe fich befindet. Sier begeg-nete ihr bas Ungluck, baf fie mit Pferben und Wagen zwei Stockwert hinabsturzte, und ber Bagen awei bis breimal fich umbrehte, ehe er auf ben Boben tam. Der Knecht und die Dienstmagb nebft den Pferden blieben unbeschädigt; ihr aber murde bas Geficht recht erbarmlich jugerichtet, fie war gang entstellt und unkennbar geworden; die Saut im Ge fichte hing ftudweife an ben Beinen, und mußte mit Muhe wieder zusammen geheftet werben. Sie war aber bei alle bem mit ihrem Loofe zufrieden und ergab fich geduldig in ben alles wohl machenden Wik len Gottes. Sie hatte auch gerne solche Personen um fich, die mit ihr ben Ramen bes herrn und Seine Große und Allmacht loben und preisen halfen. Und so murbe sie auch bald wieder geheilt.

Gine andere Geschichte trug fich zu berfelben

Beit unweit der Cap zu.

Ein alter Mann begleitete seinen Schwiegersohn, ben ich personlich kannte, nach einem Ort, wo er sollte in ein Amt gesetht werden. Der Alte hatte aber das Ungluck, daß ihm unterweges sein ungeheuer dicker Leib zerplatte und er plotlich starb. Man sagte von ihm, daß er sehr viel ungerechtes Gut zusammengebracht haben sollte. (Joh. 12, 6. Ap.=Gesch. 1, 18).

Noch manche meiner in Ufrika gemachten inte ressanten Erfahrungen konnte ich hinzufügen, wenn ich nicht befürchten mußte, zu weitläusig zu werden.

1

Repoch eine ausgezeichnete Erfahrung von ben Begen und Ruhrungen Gottes fann ich unmöglich stillschweigend übergehen. Es betrifft namlich ben Tob meiner zwei jungften Rinder, Die unfer guter Gott und Bater in Zeit von acht Tagen ju fich nahm. Mein Tochterchen Charlotte Catharina Friederita, geboren ben 26. April 1814, ftarb an einem Sonnabend, ben 13 Nov. 1819 in den Armen ihrer Mut-Sie war funf und ein halbes Jahr alt. mich meine Frau rief nnb fagte, unser Rind wird fterben: fo eilte ich an beffen Bett, faßte es bei ber Band und fragte, ob es benn von uns wollte geben? Es antwortete: "Sa!" Fr. Wo willft bu benn hin? Antw. In ben himmel. Fr. Haft bu benn aber ben herrn Jesum lieb? Untw. Da fie unfere Betrübniß und Beinen fah, so wollte fie uns gleichsam troften und rief uns zu: Bater! der Herr Jesus hat gesagt: Weine nicht!

Sie ftarb aber erst ein paar Tage nachher. Rurz vor ihrem Ende rief sie noch die Worte aus: "Hakel ti talli" ein Ausbruck, den die Javaner, oder Mosambiker gebrauchen, und welcher heißt: Ich

habe gewonnen oder überwunden!

Unsere guten Freunde, Zellich, Smit und seine Frau an der Cap, wo ich alle Donnerstag Erbauungöstunde hielt, machten uns das Anerdieten, die Leiche aus ihrem Hause und auf dem Capschen Rirchhof begraben zu konnen, auf welchem auch Herr Chr. Albrecht begraben liegt.

Und o! welch ein freundlicher, gutiger Gott, ber aus aller Noth uns hilft! Wir waren barum bekummert und wunschten ben Todten, aus eben dem Hause begraben zu können; gleichwohl wollten wir ben guten Leuten bie Last nicht anthun. Aber siehe ba! Gott hatte ihre Herzen schon barauf zubereitet und ben Sorgenstein gehoben, und von unserm Herzen gewälzt. Wer war jest froher als wir? Die

Frau bes gebachten Smit träumte in eben ber Sterbestunde meines Tochterchens, daß ein Wagen vor ihr Haus mit einem Tobten gefahren kam, den man da abnahm und in ihr Haus trug. Des Morgens beim Erwachen sagte sie den Traum ihrem Manne, und schloß daraus, daß dies den Tod meines Kinzbes bedeutete, und so war es auch. Dies war ein heftiger Schlag, mit welchem Gott, der Herr, uns sere Herzen verwundete.

Aber wer hatte gedacht, daß ein zweiter Schlag biesem ersten so schnell folgen follte, ber die neue, gleichsam noch blutende Wunde noch mehr treffen,

noch mehr und tiefer verwunden wurde?

Es war an einem Sonntag früh zwischen 5 und 6 Uhr, den 21. Nov. desselben Jahres, in welchem unser einziges geliebtes Sohnchen, unser einiger Jsaak seinen Geist in meinen Armen aushauchte, und in seinem Heiland sanft und selig verschied; seines Alters 3 Jahr weniger 10 Tage. Wir begruben ihn ebenfalls aus dem Hause des Herrn Smit und auch in dasselbe Grab, in welchem mein Tochterchen liegt.

So ruht nun wohl, schlaft fanft in eurer Kammer Befreit von aller Noth, von allem Jammer, Bis euch ber Heiland aus bes Grabes Gruft, gum Leben, jum fünftigen Lesben ruft.

Wohl euch! ihr feib nun eingegangen, Der Geist zu Gott, der Leib in's Grab. Der Heiland hat euch nun umfangen, Da wischt Er euch die Thranen ab. Dort werbet ihr in Ewigfeit Erquickt, getröstet und erfreut.

Unvergeßlich aber wird mir diese Uebungs, und Prufungsschule bleiben, worin mich Gott durch ben Tod meiner Kinder führte; wovon ich hier nur etwas anführen will. Als ich nämlich so von Herzen

über ihren Verlust betrübt war, wurde es mir so lebhaft in meinem Gemüth, als ob mich jemand fragte: "Wen hast du nun lieber, deinen Schöp, fer oder das Geschöpf, das Zimmlische oder das Jrdische, das Zwige oder das Endliche und das Vergängliche: Wessen Wille soll

nun geschehen, Dein oder mein Wille?

Ja, bachte ich bei mir felbst, es ift wohl wahr, wir beten fast taglich im Bater Unfer: "Dein Bille geschehe," wir wissen aber fast nicht, mas wir beten, und mas wir wollen, wenn wir diese Worte aussprechen. Denn wenn Gott uns zum Besten mit Rreuz, Noth und mancherlei Plagen besucht und züchtigt, wenn große Sige, ftrenge Ralte, durre ober naffe Bitterung einfallt: ba fieht man gleich ber Menschen Unzufriedenheit, und daß sie es anders haben wollen, es mochte fo und fo fein. Na! was noch weit mehr und schrecklicher ift, Gott ber Berr wird in Seiner Regierung getabelt, gelaftert (Offenb. 16, 8. 9.) es wird von gottlofen Menschen über bas Wetter geflucht, getobt; o welche ichreckliche Berfundigungen!! welche, wo nicht noch hier, boch bort gewiß gestraft werden, (4. B. Mosi 16, 30), wenn fie nicht Bufe thun, ihren Ginn andern, fic vor Gott demuthigen und vom Bofen ablaffen.

Da nun unser liebevoller, allwissender Gott und Bater und Herzenskundiger alle, alle unsere Schicksale voraus sah, und was uns kunftig noch begegnen wurde, in welches Gedränge wir noch kommen wurden, so wollte Er durch den Tod meiner Kinder gleichsam zu uns sagen: "Ich will nun mit euch theilen, zwei von euren Kindern nehme ich zu mir, und zwei überlasse ich eurer Sorge und Pslege."

Doch ich muß zu Ende eilen, sowohl mit den hier in Ufrika gemachten mancherlei Erfahrungen, als auch mit diesem Werke felbst, damit meine ge-

liebten Leser nicht ermuben.

Da wir sahen, daß wir hier nicht bleiben konnten, richteten wir unsern Sinn wieder nach Europa in unser Baterland, wo wir ebenfalls mit Gottes Hulfe etwas Gutes stiften konnten. Alle unsere irdischen Habseligkeiten, die uns entbehrlich schienen, verkauften wir und bereiteten uns vor auf die Reise.

Fur mich find aber Seereisen teine Luft-, fonbern Laftreisen, benn wenn man beständig krant if,

hat man fein Bergnugen.

Wir nahmen bemnach Abschied von unfern guten Rreunden an bem Cap. Besonders fiel das Scheiben schwer von ber Familie des Hellich Smit, wo wir wahrend unfers basigen Aufenthalts viel Liebe und Gutes genoffen, wo mir fast eben bie Freundschaft erzeigt wurde, wie bem Glifa bei ber reichen Sunamitin. (2 Konig. 4,8-10.) 3ch wurde hier eben so gehalten, als ob ich zu ber Familie ge-Denn wenn ich Geschäfte wegen nach ber Capftabt tam, hatte ich ba mein Effen, meine Rammer, Stuhl, Tifch und Bette und Leuchter. 3um Lohn fur allen ihren Dienft, ben fie mir bewiesen, (B. 13.) wunschte ich ihnen zum Abschied bie Gnabe Ja, Er wolle jest mit und den Segen Gottes. Buld und Gnabe auf fie herab feben, und fie noch ferner an ihren Seelen feanen! Und fo gingen wir aus diesem smitschen Saufe und bestiegen mit 2 Rinbern ben 20. Februar 1820 bas Schiff, Die britti fche Colonie genannt.

## Siebenundzwanzigster Abschnitt. Rudreise von Afrika nach Europa ins Raterland.

Fürchte Dich nicht, benn Ich habe bich erlöfet, bu bift Mein. Fürchte bich nicht, Ich bin mit bir, weiche nicht, benn Ich bin bein Gott; Ich ftarfe bich, Ich beife bir auch, Ich erhalte bich burch bie rechte Dand Meiner Gerechtigkeit; benn so bu butch's Waffer gerhest, will Ich bei bir sein, baß bich bie Sturme nicht follen ersaufen. (Ies. 41, 10. Cap. 43, 1. 2.)

Diese, so wie alle übrigen gottlichen Berheifungen, sind bedrängten, angesochtenen, surchtsamen, betrübten und traurigen Christen zum Trost, zur Aufrichtung und Glaubensstärkung niedergeschrieben. Das hatten wir zum Preise Gottes bisher oft er-

fahren.

Wir verließen also die Capstadt, und gingen aus bem smitschen Sause auf bas Schiff. waren nur noch zwei Reisende bei uns auf Schiffe. Unfangs hatten wir fehr guten Bind, aber bie Seefrantheit stellte sich auch wieder zeitig genug bei und ein. Bei meiner Frau und Rindern mar fie bald wieder vorüber; aber mich hatte fie fo heftig gefaßt, baß sie mich auch nicht eher wieber verließ, als bicht bei England. Ich mar so fehr abgezehrt, daß ich wie ein Stelett aussah. Und ba ich an meinem Leben zweifelte und furchtete, bag ich Berlin nicht erreichen wurde, fo gab ich meiner Frau bie Abreffe an meinen Bruder, wohin wir reifen wollten. Den 14. April, als an meinem Geburts= tage, erwachte in mir gleichsam ein neues Leben, benn die Rrantheit hattte mich fo abgemattet, baß ich fast wie tobt mar. Doch, mein herr Jefus, als ber rechte Leibes = und Seelenargt, half mir auch bald wieder zu meiner Gesundheit und den verlore= nen Rraften.

Den 5. May faben wir erft gand, und alle

waren voll Freude. Den 8. erblickten wir eine große Menge Schiffe, die reich beladen aus fremben ganbern nach bem Safen gurudtehrten. Der Unblid berfelben erinnerte mich an die Beimfahrt aus bie fer Fremblingschaft in ben Safen ber ewigen Gludfeligfeit, wohin alle glaubige Geelen mit himmlifder Rreude ihre Garben bringen werden zu ber Ernte ber Auserwählten. Auch werben alsbann bie, welche hier als getreue Arbeiter in bem Beinberge bes herrn bienten, die bes Tages Laft und Bise trugen, Sunger, Durft, Ralte, Armuth, Berfolauna und Leiden um Jefu willen ausstanden, von bem herrn bes Weinberges und ber Erndte am Abend ihres Lebens ben Lohn empfangen. Da wird man fich freuen, wie in der Erndte, und wie man froblich ift, wenn man die eroberte Beute austheilt.

Den 10. Man. Zulegt machten wir noch eine schreckliche Erfahrung, die uns Allen unfehlbar ben Bob hatte herbei führen konnen, wenn es Gott nicht

gnabig abgewendet hatte.

Wir kamen namlich mit unserm Schiff auf eine Sanbbank, worauf es ohngefahr eine halbe Stunde ruhete. Dies versetzte Alle in große Unruhe und Schrecken; alles arbeitete baran, das Schiff wieder los zu machen; aber alle angewandte Rühe war vergeblich, bis durch Gottes gnadige Regierung die Fluth eintrat, die das Schiff wieder empor hob und wir weiter segeln konnten.

Doch bieser Schreck war noch nicht aus unsern Gliebern, so kamen wir wieder auf's neue in große Gefahr. Unser Schiff segelte wegen schwachen Windes sehr langsam; bahingegen kam von der Seite her ein Schiff von starkem Winde getrieben regelrecht auf uns zu, das uns in den Abgrund zu bohren drohete; und obgleich jene Schiffsleute vorausssahen, daß es so kommen wurde, so gaben sie doch darum ihrem Schiffe keine andere Wendung, bis

unsere Schiffsleute ihnen anhaltend mit den Buten winkten und burch das Sprachrohr mit denfelben redeten, baß fie bas Schiff breben follten. So blieb jenes gludlicherweise noch ein paar Ellen von dem hintertheile unfere Schiffes entfernt. Ber mar froher als wir, ba wir auf's neue wie vom Tobe errettet murben? Manche Schiffer geben barauf aus, bei folder Gelegenheit, wie biefe mar, einander in ben Abgrund zu treiben. Auch ragen hier in bie= fem Bezirk allenthalben Masten von verungluckten Schiffen aus dem Wasser hervor. So wurde denn boch biefer Schreckenstag in einen Freudentag vermandelt, indem uns unser guter, treuer, liebevoller Gott und Bater vor allem Unglud behutete, und uns Alle gludlich an's Land brachte. Gott! Du haft Alles wohl gemacht; Dir fei Lob, Ehr' und Dank gebracht!

Rachbem im Grafefand unfere Sachen visitirt waren, verließen wir Nachmittag den Ort, und fegelten mit einer Schaluppe nach London. Wir bezahlten für unsere Personen und den bei uns ha= benden Sachen 7 Thaler Preußisch. Des Abends um 10 Uhr kamen wir in London glücklich an und übernachteten in einem Sasthofe, Dunetz Arms genannt. Den 11. fam ein Mann, Ramens Grifte, zu uns, ber vorgab, die Missionarien Sham, Eb= wards und Archbell in Afrika zu kennen. Diefer nahm uns als Fremblinge mit nach Betlem Green in fein haus und stellte sich fehr freundlich und theilnehmend gegen uns. Es ging uns aber fo, wie es mehreren Rremblingen in England zu geben pflegt, die sich von solchen Leuten an sich locken laffen und sich ihnen vertrauen; benn wir wurden von biesem Manne, ber bavon leben mochte, brav bestohlen und betrogen.

Wir trafen auch gerabe hier ein, ba bie Miffions = Gefellschaft ihre jahrliche Feierlichkeit hatte, an welcher ich wieder mit Theil nehmen konnte. Nach dem Feste übergab ich der Committee ein Schreiben, in welchem ich ihr die Gründe vorlegte, die mich und meine Familie dewogen hatten, sowohl den Missionsposten, als auch Afrika selbst zu verlassen. Sie konnte dagegen nichts einwenden, und bezahlte uns die Reisekosten von Afrika bis England, und so nahmen wir von ihr Abschied.

Den 20. Mai, an welchem meine Frau 1775 zu Utrecht in Holland geboren, verließen wir England. Für die Fracht bezahlten wir für mich, meine Frau und die Sachen 10, und für die 2 Kinder 2 Pfund Sterling, etwa 72 preußische Thaler die Amsterdam in Holland, als wohin meine Frau zu

kommen wunschte.

Sie war über 17 Jahre von ihren Aeltern und Rreunden abwesend gewesen; baber verlangte fie febnlichst dieselben ju feben und zu wiffen, ob fie noch am Leben waren. Gie reifte namlich 1803 von Saag aus als Rammerjungfer mit herrn v. Buchenriber und beffen Kamilie nach ber Capstadt. hier in bie fem Lande wollte genannter Berr v. B. eine Colonie errichten, es schlug ihm aber fehl. Meine Frau verehelichte sich demnach hier zum ersten Male mit bem in biefem Buche icon oftere gebachten orbis nirten Missionsprediger Beren Abraham 216 brecht aus Leutfirch gebürtig. Im Marz 1807 wurde sie in der Capstadt, in Gegenwart der ge fammten Committee ber Miffion, vom Berrn Predi ger Rled getraut. Bon hier aus reifte fie gum er ften Male mit A. Albrecht in's Innere bes Landes, ins Namaqua-Land, burch ben Drangefluß, (ben fie 8 mal passirte), nach bem warmen Babe. Die Meltern meiner Frau waren aus Deutschland geburtig. Der Bater, Namens Scholch aus ber Stadt Er bach, war bei verschiedenen hohen Berrschaften Mundtoch. Die Mutter aus ber Stadt hamm, eine ge-

borne Guttner, beren Bruder, wenn ich nicht irre. als Sauptleute in Roniglich-Preußischen Diensten fanben. Die Mutter von meiner Frau war ichon tobe, als wir nach Solland tamen. Der Bater lebte aber noch; er starb erst vor 3 Jahren im 87sten Lebensjahre.

Das Pfingstfest, gerabe morgen neun Sahr, brachten wir auf bem Schiffe zu. Mein Geist mar in den Versammlungen der Gläubigen, der Berehrer bes herrn; aber ich munschte auch, daß meine Ruge ftehen mochten im Sause bes herrn, um Gein gefege netes Wort anhoren zu konnen.

Den 24. Man kamen wir glucklich in Rotterdam an. Wir übernachteten bier in einem Sotel.

bei herrn Balter.

Den 25. ging ich zu Herrn Ledeboer, einem murdigen Mitgliede ber ehrmurbigen Niederlandischen Missionsgesellschaft; mit einem Empfehlungsschreiben von herrn Alers Bante, Schammeister ber Englis ichen Missionssocitat in London. Herr Ledeboer empfing mich und meine Kamilie fehr liebeboll, und nahm ben herzlichsten Antheil an unserer gegenwars tigen Lage. Er bewies uns auch viele wesentliche Dienfte. Much versicherte er uns, bag, wenn ich, fo wie die beiden Albrechte, von ihrer Gesellschaft mare ausgefandt worden, sie sich verpflichtet fühlten, auch für uns zu forgen. An biefem Tage besuchten wir auch die Freunde van der Loet, welche uns fehr freund= schaftlich empfingen und uns manches, die Diffion in Ufrika betreffend, fragten. Die Frau van der Loef war eine intime Freundin von Albrechts Frau, der Sophia Burgmann. Da wir noch an biesem Tage nach dem Saag zu kommen eilten, so konnten wir uns nur wenige Stunden dort aufhalten. Wir nahmen daher von biesem guten Freunde Abschied und besorgten unsere Abfahrt. Die schönen grunen Weis ben mit ihren Wiehheerben, wie auch bie herrlichen

Alleen von grunen Baumen, zwischen welchen wir, von Rotterdam nach dem Haag hinfuhren, verschafften uns eine vortreffliche Aussicht und eine herrliche

Augenweide an ben Werken Gottes.

Des Abends kamen wir glocklich in bem Bagg Ich klingelte an bem Saufe meines Schwa: gers. Ein alter ehrwurdiger Greis tam hervor, offnete bie Thur, meine Frau und Kinder fanden hinter mir. Er fragte nach meinem Begehren: ich wünschte gerne bei ihm zu herbergen, mar die Antwort. Dier fann niemand aufgenommen werden, bieg es, ich follte nur in einen Gafthof gehen, fagte ber Greis. mit mir werben Sie boch wohl eine Ausnahme machen, benn ich wollte und mußte bei ihm bleiben, weil ich seine Tochter bei mir hatte. Meine Rrau, ihres alten Baters : Stimme horend, konnte fich nicht mehr langer enthalten, sondern trat hervor, bewill tommnete ibn, fiel ihm weinend um ben Sals, fragte ihn, ob er benn feine Tochter Catharina nicht mehr Fenne? Der alte Mann wußte nicht, wie ihm ge schah; er staunte und stand als wie versteinert da. Er kannte fie nicht mehr, weil fie icon 17 Sahr von ihrer Reltern Saus abwesend mar.

Meine Frau hatte nur einen Bruber, welcher auch bald mit seiner Frau herbei kam, und die gegenseitige Freude, wie man leicht benken kann, war groß. Unser Aufenthalt allhier dauerte 14 Tage. Während der Zeit besuchten wir einige Missionsfreunde und einige Kirchen. In einer derselben hatten die Mannsleute ihre Hute auf in der Kirche, welches mir sonderbar vorkam, indem ich so etwas nicht gewohnt war. Wir machten uns alsobald wieder reisefertig. Mein Schwiegervater, nehlt meinem Schwager und seiner Frau geleiteten uns bis nach Leiden, einer schonen ansehnlichen Stadt, da nahmen wir von einander Abschied, reisten nach Umsterdam und setzen uns da auf die Post. Von

hier aus ging bie Reise zu Lande, geraden Weges nach Berlin. Wir trafen allda bei meinem Bruder ben 14. July glücklich ein. Er befand sich mit seizner Familie wohl, und wir freuten uns, nach einer lojährigen Abwesenheit, uns wieder zu sehen. Wir hielten uns hier bei meinem Bruder einige Wochen auf. Da ich aber meinen Zweck nicht erreichen konnte, so entschloß ich mich auf Anrathen guter Freunde, ein Geschäft zu ergreisen und eine Papierhandlung zu errichten. Damit verband ich zugleich

"Line Lesebibliothet von dristlichen Erbaus

ungsschriften,"

wozu ich Obrigkeitliche Erlaubnis erhielt.

So befinde ich mich mit meiner Frau und zwei Tochtern, die eine von 20 und die andere von 17 Jahren, wieder in Berlin, in der gesegneten Konigsstade, unter dem Schube unsers vielgeliedten, frommen Konigs Friedrich Wilhelm III.

Hier benke ich mit Gottes Julfe zu bleiben, Wie auch mein Geschäft im Segen zu treiben, Bis daß mich mein treuer, grundgütiger Gott Abfordert durch einen fanft seligen Tod. Dort leiten mich Seine allmächtigen Hände, Da lobe und preise ich Ihn ohne Ende, Hallelujah!

## Ramaqua = Worter und Phrasen \*).

Suquap Jesip Kaukakaas

- Nanup Sores Kahw Koin Dadsi Dadsi oip Jesip ti oip Huidere Heere Jesip ce! Aub Darras - Oas Ti aub Ti darras Ucha aub — Eicha aub Kei aub - Camma madde! Breb madde! Mawa breb? - Nawa breb Mawa ti camma Ti canis Cokkei ti Canis - Curris daub Ammale — Eidab

Gott. Auch ein fehres Rnie. der heilige Geift, oder ber Derp ber Simmel. die Sonne. ber Morib. ber Menfch. Emigfeit, ewig. bas ewige Leben. Jefus ift mein Leben, Bilf! Derr Jefu! Mann. Frau. Kind. Mein Mann. Meine Frau. der arme Mann, ber bofe Mann. Hauptmann. Ein großer Kopf.
gieb mir Wasser!
gieb mir Brod!
wo (ist) Brod?
da (ist) Brod. wo (ift) mein Baffer? Mein Buch. Beb' auf mein Buch. bie Bagenfpuhr. Bahrheit. ber Blob.

<sup>\*)</sup> Da die Namaqua vielmat bas Schnalzen mit ber Zunge ger brauchen, so habe ich ba, wo es sein muß, die Schnalze mit einem Querstrich bezeichnet. Da sie in ihrer Sprache noch nicht gedruckte Schriften haben, und es auch wohl schwerlich bahin kommen mochte, ist es immer schwierig, die Schnalze, beren sie sehr verschiebene haben, recht akurat zu bezeichnen.

Sads dei a? Ummi Ummi ams Mawa fa darras? Mudara fores - Nauo! Nauo! — Naudarra! Ditta gure Ditta mahre — Nawa gu! Mudara — nanup A di mire! Mudara! Mudama! Mudamadaha --- Naudama Muza! Muza! Ti Gahs Sadsa ti gahs 8adsa ti oas Ti cicha darras Ti eicha aub Ti daarras geiin Sa darras Ti darras Ti Canici be whazama — Naudarra koin u ha Adda naieri Jesip fads ei zehma ha - Kudse ti — ums dewa - Umdi koin Jesip ha — Nawa ti — ums — Namahawa Ti Gaub u be! Necha wa hare! Kaka aup — Nawa mah! Ti kutle Koin whazama u ha! Comas Cnınadi Comap

- Nawa gu

Eis madde!Heib u ha!

Pahin lauf. Sieb Feuer. Bring' Soly her! (Saft) bu Milch getrunten? Haus.
Haus. Ich febe ben Simmel. Sprich boch ja ! ich sehe!
ich sehe nicht!
Sich habe ihn nicht sehen kommen
Sich hore nicht. Sieh doch! sieh doch! Meine Schwester. Du (bist) meine Schwester. Du (bist) mein Kind. Weine Frau (ist) bose. Mein Mann (ift) bofe. Meine Frau gut. (If) das eure Frau? Meine Frau. Nimm alle meine Bucher weg. Ich hore Leute anfommen. lagt uns singen! Jesu! tomm boch selbst zu mir. Berr meiner Geele fomm boch Romm boch! werther Seelen, freund! Romm, weil es mein Herze meint. Nimm hin mein Herz! Lehrer. Da steh! Mein herr (Freund). Bring alles Bolt hier ber ! die Ruh. die Rube. ber Ochse.

Comacu
Cemacu whzama u ha!
Hahp
Hapa whazama u ha!
Arip
— Aup
Ceb
Dsaui
Brii
Bridi

bie Ochsen.
bring alles Vieh hier her!
bas Pferd.
die Pferd alle bring hier her!
Hund.
Blut.
Tag.
Ralb.
Ziege.
Ziegen.

## Rummern.

Cui, eins.
Cam, zwei.
— Nunna, brei.
Hakka, vier.
Gusri, fünf.
— Nanni, sechs.
Hau, sieben.
Kuila, acht.
Cuisi, neun.
Dissi, zehn.

— Cui dissi, einmal zehn.

— Cam dissi, zweimal zehn.

— Nunna dissi, breimal zehn.

Hakka dissi, viermal zehn.

Gurri dissi, fünfmal zehn.

— Nanni dissi, sechsmal zehn.

Hau dissi, siebenmal zehn.

Kuisa dissi, achtmal zehn.

Cuisi dissi, neunmal zehn.

Dissi dissi, zehnmal zehn.

```
2 Beile 15 ftait Bergnugen fies Glud.
Seite
                                5 l. und in allem beinem Unliegen.
             18
                                2 ft. 3. 1. Berlin.
             20
                              18 ft. ihn f. meinen Schwager.
             20
                             2 ft. Reifegefchrten L. Reisgefchrten.
7 ft. ber L. und.
18 ft. Reifegefchrten L. Gefchrten.
8 ft. Welches Sonntags war L. &s war an einem
             21
                      •
             21
                      5
             21
                                                 Sonntage.
                              8 ft. geiftliche l. geiftige.
12 ft. porde l. Deerde.
13 ft. ju l. gur.
3 ft. schamhaft, bas machte betrübt l. das machte
             23
23
23
                       *
   5
                       ş
                       5
    4
                             mich blode, betrubt.
12 ft. Serz I. Serze.
13 und ift übrig.
26 ft. ich sollte I. du mußt.
             <u>30</u>
                      •
             31
                       ş
                              27 st. mich L. dich.
28 st. ich L. du.
             31
                      •
             31
                      5
                             29 ft. follte L follst.
32 ft. J. L. Idnicke.
15 ft. J. L. Idnicke.
24 ft. da L. und.
26 ft. im L. dem.
13 ft. Heern L. Herrn.
             31
             31
             34
                      •
             35
    $
                      5
             35
                      5
    3
             37
                      $
    s
             37
                              lette Beile ft. fei nur ehrmurbiges L fein ehrmurbiges.
                      *
    ż
                              17 st. hast I. haste.
18 st. hast I. haste.
             51
                      5
             18
                      ,
                              29 ft. Gewonheit I. Beife.
             53
                      *
             54
                                1 ft. Bon unferer I. Heber.
                      $
             62
                                3 ft. Biel l. viele.
                      *
                              4 st. wenige,
30 st. hell leuchtender l. glangender.
31 st. strahlen l. leuchten ließen.
28 st. Dich zu bitten l. zu Dir erheben.
13 st. tbe l. the.
             62
                      5
             63
                      5
             63
                      $.
             64
             65
             65 unten in der Anmerkung ft. decraese I. decrease.
70 Zeile 5 bei hinter, mehr, muß eingeschaltet werden, so
geschah es.
             72
                                3 ft. Ceromonie I. Ceremonie
                              25 ft. von ihm l. bavon.
3 von unten, ft. Snth l. Huth.
             72
             73
             76
                      *
                                7 ft. mit l. vor.
             77
                              10 ft. geiftliche l. geiftige.
23 ft. verfeatige l. verfertigte.
             79
    5
                             23 ft. Cap l. Capfirche.
23 ft. Cap l. Capfirche.
24 ft. fehren l. reisten.
10 ft. ist l. war.
30 ft. ihnen l. ihm.
10 ft. diesterrig l. dienstferrig.
16 ft. Ufern ' Ufer.
             85
             85
                      5
             87
                      5
             89
                      •
             92
             93
             97
                              15
                                    ft. ber I. die.
             90
                             2 ft. abwante l. abwandte.
31 ft. Klatschen L. Matsche.
            100
```

```
Seite 103 Beile 13 ft. ansichlagen f. auszuschlagen.
103 17 ft. Stenen t. Steinen.
104 8 hinter hitzigen f. Fieber.
                      15 ft. Pag I. Cap.
        104
                 ,
                      15 ift hinter Schriften, ju befehren, einzuschalte
        107
                 •
                        2 ft. fcmerende I. fcmarende.
        111
                 .
                        5 ft. breinigen I. dreieinigen.
        111
                 .
                      9 ft. fteht I. ftand.
22 ft. Dornbaumen L. Dornbaume.
        116
               . #
        119
                 •
                        6 ft. mofterofen 1. monfterofen.
        121
                 5
                      10 ft. Ruchbarichafe I. Rachbarichaft.
3 ft. Berb I. Berth.
        123
                 8
        124
                 5
                      31 ff. hottotttenisch i. hottentottisch.
18 binter halten ift, die Rube, einzuschalten.
23 ft. Famile I. Familie.
        126
                 .
        126
                 5
        131
                 5
                      13 hinter auch ift, jum Rauchen, einzuschalten.
        133
                 5
                      19 ft. ger l. ber.
25 ft. vav l. Fav.
        138
                 ş
        142
                 5
                           ft. von I. vom.
        181
                 5
                       17
                       15 ft. von L. vom.
        183
                 *
                      12 hinter 51 L. ermachfene.
11 anders ift abrig.
15 hinter Lob ift und einguschalten.
        185
                 5
        197
                 •
        201
                 •
                      21 ft. wir l. man an fich.
        209
  5
                 .
                      21 ft. haben 1. hat.
6 ft. Auberson 1. Anderson.
25 ft. Hottentot L. Pottentotten.
        209
                 ş
        221
                 $
  5
        222
                5
  5
                      26 st. der l. dem.
        222
  ş
                ,
                      27 ft. an der l. am.
2 hinier ich l. wie.
15 l. De kerk heft 's.
        228
  ,
                •
        223
                *
        247
                 ,
                       3 ft. machenn l. manchen.
        254
        262 Anmertung ft. an dem l. am.
                                ft. der f. das.
        279
       287 Reile 23 ft. ein l. eine.
287 . 30. ft. der l. die.
287 . 32 ft. ihm l. ihr und ft. er l. sie.
  •
  *
        288
                        1 ft. er l. fie.
                 5
                        8 ft. er l. fie.
        288
                 ,
                        8 f. dem Giraffen I. Die Giraffe.
        288
                 5
        288
                       12 ft. ihn l. sie.
  ,
                 ŧ
                        2 ft. Brumeby I. Brumben.
        29 L
                 5
                      2 ft. der l. dem.
19 ft. der l. dem.
        293
                 ,
        293
                 •
                      18 ft. Gefefte I. Gemefte.
23 ft. achtbar I. fichtbar.
        294
                 5
        294
                 $
                      5 ft. ber l. bem.
18 ft. nride l. jurude.
        296
              ٠ ,
        297
                 .
                       35 ift bas Wort n cht, gu viel.
        298
                 .
                        3 ft. entfegen L. entfegen.
5 hinter machen I. laffen, bamit.
        302
                 5
  5
        307
                 5
        311
                       32 st. au l. an.
                 •
                      17 ft. gefagt l. gefaget.
6 ft. Peter und Leitmer I. Peter Leitner.
        312
                 $
        326
                 ,
                      33 ft. sollte l. soll.
        328
                 •
        329
                      10 st. and l. und.
                 *
                      24 ft. Bellich, Smit L. Bellig Smit (alfo ohne .)
        329
                       9 ft. Surme I. Strome.
        333
```



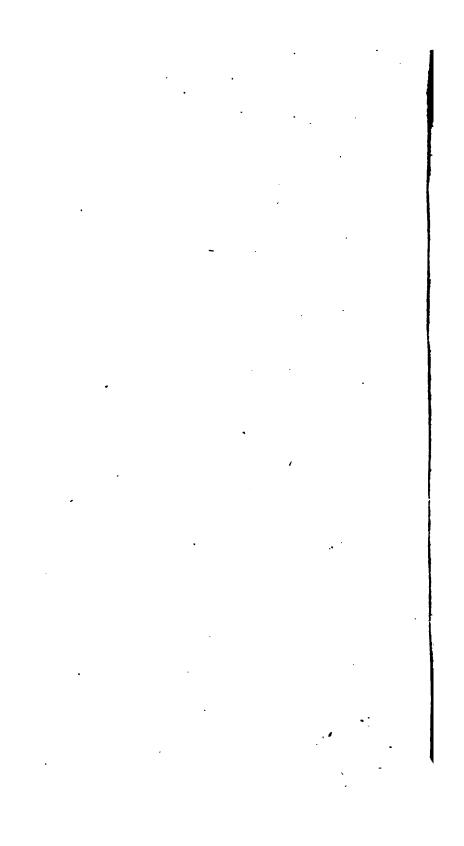

1 . . . •

